Nr. 287 - 49.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griechenhand 90 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1300 L. Jugoshwien 130,00 Dia, Luxemburg 28,00 lfr. Miederlande 2,00 hft. Norwegen 7,50 nkr. Osterreich 12 öS. Portugal 100 Esc. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

Erste Früchte

PETER GILLIES

# TAGESSCHAL

ständigt.

Die USA Frankreich; Großbritannien und Italien haben sich am Rande der NATO-Außenministerkonferenz verständigt, daß ihre Friedenstruppen in Libanon bleiben. Italien denkt an eine Umstrukturierung seines Kontingents.

Aboug gefordert: Die Konferenz islamischer Staaten in Dakka hat den sofortigen und vollständigen Abzug sowjetischer Truppen aus Afghanistan gefordert.

(E)

11 11 1

912 r

were it.

State in

3485 C. ...

(មួយស្ថិត

4 18

72 -

ger 10 1 1

Spire Con

4.000

Kein Termin für START: Die Genfer Verhandlungen zwischen USA und Sowjetunion über die Reduzierung strategischer Waffensysteme (START) sind gestern von den Sowjets ohne neue Terminvereinbarung abgebrochen worden - wie zuvor die Mittel-(INF). streckenverhandlungen Bundeskanzler Kohl will in Briefen an Andropow und andere Staatschefs des Ostblocks zur Nachrüstung Stellung nehmen.

Reagan sagt Prüfung sa: Der Präsident hat dem Arbeiterführer Lech Walesa zugesichert, seinen Appell genau zu prüfen, die wirtschaftlichen Sanktionen gegen Polen einzustellen, da damit nicht mehr das Regime, sondern die Bevölkerung getroffen würde.

Zeitplan bleibt: Der Plan für die Stationierung moderner Mittelstreckenwaffen wird eingehalten. Warschauer Paktes schreiben

Bundeskanzler Kohl ergreift in entscheidenden Fragen der Ostpolitik eine persönliche Initiative. In Briefen an den sowjetischen Parteichef Andropow. Sowohl an den ungarischen Staats- und Parteichef Kadar will er die Position der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der Nachrüstung erläutern und möglicherweise unmittelbare Kontakte darüber anbieten. Wie die WELT am Donnerstag in Bonn erfuhr, prüft der Kanzler,ob er auch alle anderen Chefs der Warschauer Pakt-Staaten schreiben soll, daß sich unter den Adressaten auch der sowjetische Staats- und Partei-

chef Jurij Andropow befindet. Die Initiative des Kanzlers wird als bemerkenswert erachtet, weil sich der Regierungschef damit selbst in den Mittelpunkt jener internationalen Debatte begibt, die im Anschluß an den Ausmarsch der Sowjets aus den Genfer Verhandlungssälen eingesetzt hat: Wird Moskau die einseitig abgebrochenen Raketengespräche - INF- und START-Verhandlungen in Genf - wieder aufnehmen oder nicht? Soll der Westen um eine Rückkehr der Sowjets ausdrücklich nach-

die einseitig abgerissenen Fäden wieder zu knüpfen?

Dabei fällt auf, daß Bundesaußenminister Genscher, möglicherweise aus Gründen taktischen Feldgewinns, einer Werbe-Aktivität des Westens um neue Verhandlungen den Vorzug zu geben scheint. Aus diesen Gründen hatte er, wie am Donnerstag aus Regierungskreisen zu erfahren war, bereits kurz nach der Entschließung des Bundestages über die Nachrüstung am 22. November Briefe an alle seine Ostblock-Kollegen in Aussicht genommen. Dieses Unternehmen wurde jedoch aus nicht völlig geklärten Gründen gestoppt, um nun von Helmut Kohl selbst fortge-

setzt zu werden. Der Bundeskanzler plant im übrigen, im kommenden März Ungarn zu besuchen. Der Plan für diese Reise wird eine Rolle spielen, wenn der neue ungarische Außenminister Varkonyi am 21. Dezember Bonn seinen ersten Besuch abstattet. Seinem Dienstherrn, dem ungarischen Parteichef Kadar, werden seit langem besonders gute Beziehungen zu An-

dropow nachgesagt, der sich 1976 in-

suchen, oder ist es Sache Moskaus, tensiv um das Schicksal Ungarns gekümmert hatte und für den "besonderen Weg\* der in Budapest betriebenen Wirtschaftspolitik eine Art Schutzpatronat übernommen hat.

> dps/AP, Genf Die Genfer Verhandlungen über Interkontinental-Raketen (START) sind gestern ohne Festlegung eines neuen Termins unterbrochen worden. Die Sowjets erklärten nach einem kurzen Treffen der beiden Verhandlungsdelegationen, daß die am 5. Oktober begonnene Gesprächsrunde beendet sei. Angesichts der Stationierung neuer amerikanischer Raketen in Europa machten es die Veränderungen der globalen strategischen Lage für Moskau notwendig, alle mit START verbundenen Probleme neu zu überdenken. Für die USA äußerte Delegationschef Edward Rowny Bedauern. Er habe den Sowjets die Wiederaufnahme der Verhandlungen für Anfang Februar vorgeschlagen. Die USA hätten bei START einen vernünftigen Vorschlag für substantielle Verringerungen der nuklearen Arsenale gemacht.

Seite 2: Noch eine angelehnte Tür

Für eine Opposition sind politische Erfolge einer von ihr bekämpsten Regierung mißlich. So sei es der SPD gegönnt, die ersten Früchte des wirtschaftlichen Aufschwungs und der finanziellen Sanierung verbal zu verkleinern. Aber sie sollte bedenken, ob sie gut beraten ist, in einen dauernden politischen Weinkrampf zu verfal-

Die Stimmung über mehrere Jahre auf dem gleichen Tränen-Pegel zu halten, gelang noch nie. Den Wachwechsel in Bonn bewirkten Hoffnungsträger. So wird sich auf dem entscheidenden Gefechtsfeld der nächsten Jahre - Wirtschaft, Finanzen, Soziales - auch nur der Hoffnungsträger behaupten, der konsistente Politik mit gemessenem Optimismus unterfüttert.

DER KOMMENTAR

Aber die Erholung der Wirtschaft und der Abbau der Arbeitslosigkeit sind keine Fragen der Stimmungslage. Hoffnungsträger sind nicht die Schönredner, sondern die Personen, die ein schlüssiges Konzept haben, die Vertrauen ausstrahlen, denen man Taten zutraut

Der Kanzler kann sich

Immer mehr

hinzuverdienen

glücklich schätzen, Männer wie Gerhard Stoltenberg und Otto Graf Lambsdorff an seiner Seite zu haben. Der eine bietet beharrliche Verläßlichkeit für die Sanierung der Staatskasse, der andere flankiert die Politik mit den Prinzipien der Marktwirtschaft. Das Gespann bleibt ein Glücksfall, wenn auch mit Handikap durch die Anklageerhebung gegen Lambsdorff.

Bei der noch immer zerfaserten SPD ist ein Konzept nicht zu erkennen, es sei denn jenes, das die letzte Regierung scheitern ließ und dessen Erblast mühsam weggeräumt werden muß. Dagegen ist diese Regierung auf erstaunliche Weise konzeptionell geschlossen. Gelegentliche Händel um

Steuerentlastungstermine oder andere Fragen kratzen nur an der Oberfläche, dürfen als taktische Finessen eingestuft werden.

Dennoch hat diese Regierung die Nagelprobe noch vor sich. Sie ist zwar dabei, ihre unübersehbare Blässe abzutrainieren, sollte sich aber durch die Ernte der ersten Früchte nicht einlullen lassen. Ein steiniger Acker wartet auf den Pflug.

# Kohl will an alle Chefs des

Auch an Andropow / Thema: Wie geht es nach der Stationierung weiter?

chen vier deutsche Häftlinge überstellt (S. 3) DDR"-Plan: Der von der "DDR-Volkskammer" verabschiedete Staatshaushaltsplan für 1984 sieht ein starkes Wirtschaftswachstum von 4,4 Prozent vor. Das ! Haushaltsvolumen liegt um 12,7 Preo-zent über den Etatzahlen für 1983. Die Einkommen sollen laut Plan um nur 2,2 Prozent steigen.

Darauf haben sich USA undeuro-parsche NATO-Verhändete ver-

Rinisdelung: Aus dringenden

Wunsch Ambropows kam ein Ge-

fangenen-Austausch zwischen

Ost und West zustande. Für die

Entlassung des in Duisburg ein-

sitzenden KGB-Spions Bata-

schew wurden nach Kontakten

zwischen Ost-Berlin und Mün-

Angriff auf Sacharow: Der Präsident des Nationalitätenrats im Obersten Sowjet, Ruben, bezeichnet den Dissidenten indirekt als geistig krank, um die Verbannung Sacharows nach Gorki zu recht-

Heute: Letzter Tag der Haushaltsdebatte im Bundestag. – Abstimmung über SPD-Entlassungsantrag gegen Graf Lambsdorff erwartet. - Bundesverfassungsgericht entscheidet über Antrag der Grünen auf Verbot der Verabschiedung des Haushalts. - NA-TO-Außenministertagung wird

#### ZITAT DES TAGES



99 Ich bin zuversichtlich in allen Lebenslagen

Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambadorff vor dem Bundestag

#### WIRTSCHAFT

schönftes Reservoir für den Wiederaufschwung der europäischen : :: Wirtschaft sieht der Präsident des Europaparlaments, Dankert, in den kleinen und mittleren Betrieben der EG-Staaten.

Rdeka: Im laufenden Geschäftsjahr wird die Hamburger Edeka-Gruppe erstmals die Umsatzschwelle von zehn Milliarden Mark überschreiten. (S. 12)

Chemie im Aufwind: Nach dem ausgeprägten Abwärtstrend 1982 stieg der Chemieumsatz laut Arbeitgeberverband (BAV) in den ersten neun Monaten gegenüber 1982 um 7,1 Prozent auf 113,8 Milliarden DM

Insolvensen rückläufig: Die Welle von Firmenzusammenbrüchen scheint abzuebben. Nach Feststellung von Creditreform liegt die Zahl der Insolvenzen seit Septem-

reszahlen. (S. 11) Metalleesellschaft: Wie im Vorjahr wird die Metaligesellschaft AG auch für 1982/83 (30. September) keine Dividende ausschütten. obwohl die Ertragslage deutlich verbessert wurde.

ber des Jahres erstmals in drei

Jahren wieder unter den Vorjah-

Thyssen Industrie: Trotz weltweiten Umsatzrückgangs um 6,2 Prozent auf 5,06 Milliarden DM kann an die Muttergesellschaft Thyssen AG ein Gewinn von 55,4 (Vorjahr: 78,71) Millionen DM abgeführt werden. (S. 13)

Börse: Nach freundlichem Beginn schloß der Aktienmarkt uneinheitlich. WELT-Aktienindex 149,4 (149,1). Am Rentenmarkt bröckeiten die Notierungen bei lustiosem Geschäft etwas ab. Dollar-Mittelkurs 2,7340 (2,7347) Mark. Goldpreis je Feinunze 401,00 (399,75) Dollar.

Bertelsmann bei RTL: Die Bertelsmann AG will mit 40 Prozent Beteiligung beim deutschsprachigen Fernsehprogramm des kommerziellen Senders RTL (Radio Luxemburg) einsteigen. (S. 8)

Wartburg-Besucher: Mehr als eine halbe Million Menschen haben im Lutherjahr die Wartburg besucht; 34 000 kamen aus der Bundesrepublik. Auch 1984 werden noch Rekordzahlen erwartet.

#### **SPORT**

Ski Alpin: Irene Epple führt im Weltcup. Nach ihrem Sieg am Mittwoch belegte sie gestern im zweiten Abfahrtslauf von Val d'I-sère Platz zwei hinter der Schwei-zerin Maria Walliser. (S. 9) Olympia: Marat Gramow, Sport-minister der UdSSR, erklärte nach einem Informationsbesuch in der Olympiastadt Los Angeles: Wir sehen zur Zeit keinen Grund, weshalb wir nicht antreten sollten."

#### AUS ALLER WELT

Witfahrerzentralen: Die etwa 40 Vermittler preiswerter Reisegelegenheiten bemühen sich um mehr Qualität und um Verbesserung hres Ansehens. (S. 22)

Landung verschoben: Wegen Pro-.- olemen mit den Bordcomputern st die Landung der Raumfähre

Columbia" mit dem erfolgreich erprobten Weltraumlaboratorium "Spacelab" an Bord um mehrere Stunden verschoben worden.

Wetter: Milde Meeresluft bringt von Nord nach Süd zunehmend Regen; bis zehn Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Vertrauen und Gezenrüstung - Matthias Walden zur ostwestlichen Semantik S. 2

:Hessen: Ministerpräsident Börner amwirbt die Grünen und gibt der FDP einen Korb

Madrid: "Wie konnte man bei diesem Nebel die Flugerlaubnis ge-Bremen: Heute feiert Bundesprä-

ident Carstens mit dem "Club zu Bremen" Geburtstag

**Underheitenschutz:** Die Not der Shearn in Rumänien; immer nehr Einschränkungen 

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Fernsehen: Sein Leben lang Reporter - TV-Journalist Max H. Rehbein wird 65

Fuffball: WELT-Gespräch mit Udo Lattek; zu wenig gute Trainer, zu viel Gerde über Taktik S.9 Auto-Leasing: Die Kunden sind noch viel preisbewußter als noch

vor vier Jahren S. 17 bis 19 Reise-WELT: Im Schatten des Großglockners ziehen Sternsinger von Hof zu Hof

#### ben." Gleichzeitig bekräftigte das Montag nach Stockholm reisen wol-RÜDIGER MONIAC/DW. Brüssel

NATO-Ministertagung: Westliche Schutzmächte einigen sich / Alle Außenminister zur KVAE

Friedenstruppen bleiben in Libanon

Die Außenminister der USA, Frankreichs, Großbritanniens und Italiens haben sich am Rande des NATO-Rates in Brüssel auf die Fortsetzung ihrer Libanon-Politik verständigt. Nach Angaben des französischen Außenministers Claude Ceysson haben sie bekräftigt, daß die Friedenstruppe weiterhin in Libanon bleiben soll, die aus Kontingenten ihrer Staaten gebildet wird. Durch die Präsenz der Soldaten wolle man helfen, die Basis für den libanesischen Staatspräsidenten Gemayel zur Schaffung einer Verfassungsordnung für sein Land zu verbreiten.

Die vier Außenminister berieten etwa eine Stunde über den Libanor-Konflikt. Aus Kreisen der US-Delegation verlautete anschließend, daß man auch vereinbart habe, die Konsultationen zu verbessern.

Schon am ersten Tag des Brüsseler Außenminister-Treffens wurde deutlich, daß alle NATO-Außenminister zur Eröffnung der "Konferenz für Vertrauensbildung und Abrüstung in Europa" (KVAE) am kommenden len. Damit setzt sich offensichtlich die Idee von Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher voll durch, die KVAE zu einem hochrangigen Forum zur Fortsetzung des Ost-West-Dialogs zu machen. Mit der vollzähligen Anwesenheit will die westliche Allianz ihre Bereitschaft für weitergehende Verhandlungen mit dem

#### SEITE 10: Diskussion um Friedenstroppe

Osten, insbesondere mit der Sowjetunion, unterstreichen. Die Anwesenheit aller NATO-Außenminister, solle auch dann durchgehalten werden, wenn die östlichen Gesprächspartner Stockholm vertreten sein sollten.

In der ersten Runde der Sitzung der atlantischen Außenminister wurde Einmütigkeit darüber erzielt, der Sowjetunion für die von ihr unterbrochenen Mittelstrecken-Verhandlungen keine zusätzlichen Konzessionen zu machen. Ein deutscher Vertreter erklärte, die Sowjetunion müsse an den Verhandlungstisch zurückkehren: Dafür kann es keinen Preis ge-

Bündnis auch die Absicht, am Terminplan für die Stationierung der neuen amerikanischen Nuklearwaffen mittlerer Reichweite in Westeuropa festzuhalten und dabei unplanmäßige Unterbrechungen nicht zuzulassen. Nach einem parallel zur Sitzung der Minister abgehaltenen Treffen der "Besonderen Beratungsgruppe", in der die NATO-Position für die Genier Mittelstreckenverhandlungen ständig abgesprochen worden ist, unterstrich deren Vorsitzender, der amerikanische Unterstaatssekretär Richard Burt, in einer Erklärung, die USA und ihre Verbündeten seien zur Wiederaufnahme der Verhandlungen ein für beide Seiten gleiches und verifizierbares Abkommen seien "auf dem Tisch" gewesen, als die Sowjetunion die Verhandlungen unterbrochen habe, und sie würden es auch bleiben. Wie 1979 beschlossen, werde die Stationierung der 572 Mittelstreckenwaffen bis 1988 weitergehen. Dieser Prozeß könne in jedem Moment angehalten oder auch rückgängig gemacht werden.

# "Markstein auf Weg zur Gesundung"

Stoltenberg verteidigt Etat / SPD wirft Regierung "hausgemachte Arbeitslosigkeit" vor

HANS-J. MAHNKE, Bonn In der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik befindet sich die Bundesregierung auf dem richtigen Weg, der auch bereits Erfolge zeigt. Diese Einschätzung prägte die Reden der Sprecher aus dem Regierungslager in der gestrigen Bundestagsdebatte. Dagegen meldeten die Vertreter der SPD Zweifel an, ob durch die Konsolidierung der Staatsfinanzen und das Vertrauen auf die Kräfte des Marktes die gewünschten Resultate, vor allem der Abbau der Arbeitslosigkeit, erreicht werden könnten.

In allen Reden von Vertretern der Koalition wurde besonders die Zuversicht über die weitere wirtschaftliche Entwicklung und über die Konsolidierung des Bundeshaushalts betont. Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg sieht in dem Bundeshaushalt 1984, der ein Volumen von 257 Milliarden Mark bei einer eingeplanten Neuverschuldung von 33,6 Milliarden Mark aufweist, einen "Markstein" auf dem Wege zur Gesundung der Staatsfinanzen und der

TH KIELINGER, Washington

Die Deutschen werden sich

ebensowenig mit der Teilung ihres

Landes abfinden wie das die Polen

taten, im Verlauf ihrer eigenen Ge-

schichte der Teilungen. Diese An-

sicht vertrat der frühere Bundeskanz-

ler Helmut Schmidt am Mittwoch in

Washington während einer Tagung

des American Enterprise Institu-

tes". In beiden Teilen Deutschlands

șei der Wille zur Wiedervereinigung

vorhanden. Dies dürfe man nicht

\_Noch ist Polen nicht verloren\*,

zitierte der Ex-Kanzler aus der ersten

Strophe der polnischen National-

hymne. Die Deutschen sängen zwar

keinen ähnlichen Text, aber ihr natio-

nales Anliegen sei klar: "Sie werden

Schmidts Auftritt erfolgte im Rah-

men einer Podiumsdiskussion zwi-

schen ihm und Gerald Ford, dem

nicht in die Teilung einwilligen."

unterschätzen.

arbeitsmarktpolitischen Stabilisierung. Der Vollzug des laufenden Haushalts bedeute bereits eine ermutigende Wende. Da er gegenüber den Planungen mit Mehreinnahmen von 15 bis zwei Milliarden und weniger Ausgaben von bis zu drei Milliarden

SEITE 4: Trendwende schon erreicht

Mark abschließen werde, werde die Regierung vier bis fünf Milliarden Mark weniger an Krediten aufnehmen müssen, als Ende vergangenen Jahres noch vorausgesehen werden konnte. Diese Entwicklung werde im nächsten Jahr anhalten.

Den Sozialdemokraten warf Stoltenberg vor, sie hielten noch immer an ihrem Konzept einer verstärkten kreditfinanzierten Nachfrageerhöhung und höheren Abgaben für Besserverdienende fest. Dieses Konzept sei spätestens 1980 gescheitert. Die SPD benötige, so Stoltenberg, ein finanz- und wirtschaftspolitisches

züglicher Verfassung, die nichts von

der politischen Niederlage verriet,

die er kürzlich durch seine eigene

Partei im deutschen Bundestag erlit-

ausgewählten Publikum ein paar sei-

ner gewohnten Ratschläge und An-

zur US-Wirtschaft: Die westlichen

Partner der USA würden noch höch-

stens zwei Jahre lang die Politik ho-

kurses mitmachen. Dann komme un-

weigerlich "eine Restriktion des Ka-

ein Oberkommando', das Kontinui-

tät in der politischen Führung zeiet."

- zur NATO-Strategie: Bis Ablauf die-

pitalabflusses\* aus diesen Ländern.

sichten zum Besten:

Die notwendigen Steuerbeschlüsse, auch zur Reform der Lohn- und Einkommensteuer, würden erst im Frühjahr festgelegt. Zu einem Termin für die Kinführung wollte sich der Finanzminister nicht äußern. Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff betonte, die Senkung sei zum 1. Januar 1986 wünschenswert. allerdings müsse zuvor die Konsolidierung der Staatsfinanzen erreicht

Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff legte ein eindeutiges Bekenntnis zu den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft ab. Nur in diesem System sei es möglich, die Leistungsfähigkeit des einzelnen zu stärken und so die Probleme zu meistern. Die Staatsbürokratie sei nicht in der Lage, mit den Schwierigkeiten fertig zu werden. Die Redner der SPD bezweifelten, daß der "Glaube an die alte Tante Marktwirtschaft" weiterführe. Sie forderten eine zukunftsweisende Struktur- und Industriepolitik.

# Deutschland und das Beispiel Polens

ehemaligen US-Präsidenten. In vor- arwaffen, gegen einen konventionell überlegenen Gegner, "in der breiten Bevölkerung nicht mehr akzeptiert wird". Die Deutschen würden die Mehrausgaben für die konventionelle ten hatte, gab Schmidt vor einem Verteidigung durchaus gebilligt bekommen, wenn man ihnen nur glaubhaft versichere, daß damit die Wahrscheinlichkeit eines Einsatzes nuklearer Waffen immer geringer

Ex-Präsident Ford, seit Jahren mit her Zinsen und eines hohen Dollar-Schmidt eng befreundet, stimmte in vielem der Analyse des ehemaligen Kanzlers zu, vor allem, was die Gefahren für die US- und Weltwirtschaft zur amerikanischen Führung: "Den angeht. Doch hob er sich an einer Leuten in Europa ist es völlig egal, ob entscheidenden Stelle von Schmidt ein Republikaner oder Demokrat ab, als er die Europäer dafür kritisier-Präsident wird. Was sie erwarten, ist te, die Amerikaner nicht genügend zu unterstützen, wenn immer die USA außerhalb Europas zur Stabilisierung des Friedens und der Freiheit einser Dekade werde man erleben, sagte schritten. - wie unlängst etwa in Gre-Schmidt, daß das NATO-Konzept einada. "Ich war enttäuscht von den nes Erstgebrauchs taktischer Nukle. Europäern", sagte Ford

## Iran verlangt Studenten müssen Erhöhung des **Erdölpreises**

AP/dpa, Bonn AFP, Genf Fast die Hälfte der über eine Mil-Die Genfer Verhandlungen der lion Studenten in der Bundesrepu-Fachminister der Organisation erdblik Deutschland werden von ihren ölexportierender Staaten (Opec) über Eltern unterstützt. Weit mehr Studieeine wirksame Produktionskontrolle rende als in den vergangenen Jahren treten auf der Stelle. "Wir sind zu kemenei kinigung gelangt", erklärte re Monatsbezüge aufzubessern, nachder Erdölminister der Vereinigten dem durch gestiegene Ausgaben die Emirate, Oteiba. Angesichts der Einnahmen real gesunken sind. Dies stockenden Verhandlungen habe Irgeht aus der zehnten Sozialerhebung an plötzlich wieder eine sofortige Andes Deutschen Studentenwerks hebung des offiziellen Barrelpreises (DSW) hervor, die gestern von seinem um fünf Dollar auf 34 Dollar gefor-Präsidenten Hans-Ernst Folz in Bonn dert, sagte der gabunische Fachminivorgelegt wurde. Der Parlamentarister Etienne Tchioba. Iran wolle dasche Staatssekretär des Bildungsmimit offenbar auf Saudi-Arabien nisteriums, Anton Pfeiffer (CDU), Druck ausüben, damit es eine Prokündigte auf der gemeinsamen Presduktionskontrolle akzeptiert. sekonferenz mit dem DSW eine Anhebung der Fördersätze und Elternfreibeträge der Ausbildungsförderung (BAföG) für Herbst 1984 an. Der bildungspolitische Sprecher der

von vier Prozent An der Zusammensetzung der Studentenschaft nach ihrer sozialen Herkunft hat sich im Vergleich zu 1979 nicht viel geändert. Der Prozentsatz der Arbeiterkinder hat in diesem Berichtszeitraum von 14 auf 16 Prozent an den wissenschaftlichen Hochschulen zugenommen. Die Arbeiterkinder stellen mit 31 Prozent allerdings eine hohe Quote unter den geförderten Studenten. Eine Erhebung des DSW zur psychosozialen Lage der Studenten ergab, daß 72 Prozent unter gelegentlichen psychischen Beschwerden leiden, mehr Frauen als Beschränkung", niemals aber eine Förderquote akzeptieren würde.

CDU/CSU, Klaus Daweke, sprach in

diesem Zusammenhang von einem

sich abzeichnenden Erhöhungssatz

Auf der Londoner Konferenz im vergangenen März war Saudi-Arabien als einzigem Mitglied der Opec keine Förderquote vorgeschrieben worden. Nach Ansicht der übrigen Opec-Staaten darf die saudiarabische Erdőlproduktion nicht fünf Millionen Barrel pro Tag übersteigen, wenn das in London festgesetzte globale För-dervolumen von 17,5 Millionen Barrel pro Tag nicht überschritten werden soll. Der saudiarabische Erdöhninister Yamani hatte am Dienstag versichert, die Erdölproduktion seines Landes liege unter fünf Millionen Barrel pro Tag. Nach den Schätzungen der Opec aber produzierten die Saudis im dritten Quartal an die sechs Millionen Barrel pro Tag, was nach Ansicht der Iraner auf die Preise drückt. Yamani wiederholte am Donnerstag vor der Presse, daß sein Land höchstens eine "freiwillige

## Reagan will diplomatische Beziehungen zum Vatikan

USA würdigen Angebot zur Vermittlung mit Moskau

Präsident Ronald Reagan plant nach Angaben amerikanischer Regierungsvertreter, zwischen den USA und dem Vatikan förmliche diplomatische Beziehungen herzustellen. Als "logische Wahl" für die Ernennung des ersten Botschafters beim Heiligen Stuhl sei der gegenwärtige persönliche Vertreter des Präsidenten beim Vatikan, William Wilson, anzusehen. Der amerikanische Kongreß hatte im vergangenen Monat ein aus dem Jahre 1867 stammendes Gesetz aufgehoben, das die Ausgabe von Bundesmitteln für eine diplomati-

kan verbot. Wilson stammt aus Kalifornien und gehört zu Reagans "Küchen-Kabinett", einer Gruppe "eingeschworener" Republikaner, die 1980 Reagans erfolgreiche Kandidatur für das Präsidentenamt unterstützt sowie den Präsidenten nach seiner Wahl und in der Anfangsphase seiner Regierung beraten hatten. Reagan empfing kürzlich den "Außenminister" des Vatikans, Kardinal Agostino Casaro-

sche Vertretung der USA beim Vati-

rtr, Washington li, zu Gesprächen im Washingtoner Präsidialamt.

Der Vatikan hat bereits ein deutliches Zeichen seiner Bereitschaft gegeben, seine "guten Dienste" anzubieten, um zwischen der Sowjetunion und den USA zugunsten der Wiederaufnahme der Genfer Verhandlungen über den Abbau atomarer Mittelstreckenwaffen (INF) zu vermitteln. Amerikanische Regierungsvertreter machten klar, daß sie das Angebot nicht nur als "technische Offerte" betrachteten. "Wir wissen die besorgten Bemühungen des Vatikans in dieser ernsten moralischen und politischen Angelegenheit zu schätzen", hatte ein Sprecher des amerikanischen Außenministeriums in dieser Woche erklart.

Ursprünglich war ein Austausch von Botschaftern zwischen den USA und dem Vatikan in der überwiegend nichtkatholischen amerikanischen Bevölkerung auf Vorbehalte gesto-Ben. Seit der Wahl von John F. Kennedy zum ersten US-Präsidenten römisch-katholischen Glaubens haben sich die religiösen Gegensätze im politischen Bereich der Vereinigten Staaten jedoch merklich entspannt.

# Noch eine angelehnte Tür

Von Thomas Kielinger

Stopp für START – für immer? Wohl kaum. Die Beendigung Sehr Gespräche über den Abbau strategischer Waffen erfolgt in demselben unklaren Stil wie die Beendigung der INF-Gespräche (über Mittelstreckenwaffen in Europa): Man tut nach außen erst einmal so, als knallten mit dem Beginn der Stationierung alle west-östlichen Verhandlungstüren zu, aber man hütet sich wohl, es ausdrücklich zu sagen. Genosse Jewdokutschin von der sowjetischen Delegation sagte, es gebe keine Anweisungen aus Moskau, hinterher eine Erklärung

Die Hintertüren also blieben jedenfalls erst einmal offen. Und falls schließlich doch noch eine härtere Aussage folgen sollte, so bliebe jedenfalls der Eindruck bestehen, daß die sowjetische Führung sich bis zum Ende der Verhandlungen nicht darauf einigen konnte, dieses Ende so oder anders zu bewerten. Die betreten klingende Tass-Mitteilung, man habe die Gespräche unterbrochen, ohne daß ein Termin für die Wiederaufnahme angesetzt worden sei; dadurch wolle Moskau Zeit zum internen Überdenken der neuentstandenen Lage gewinnen - diese Aussage unterstreicht noch den Verdacht der Führungs- und Konzeptlosigkeit im Kreml.

Nach Europa sollte also nun auch Amerika - das auf dem Gebiet der strategischen Waffen unmittelbar betroffene Gegenüber - durch Verhandlungsentzug in Angst versetzt werden. Aber die Reaktion ist sehr gelassen. Die amerikanische Öffentlichkeit erkennt durchaus, daß die Sowjets in den Wahlkampf einzugreifen suchen; daß sie sich bei einem Präsidenten Reagan keine besseren Bedingungen ausrechnen und bereit sind, dann bis 1985 zu warten und, wenn sie keinem Demokraten ins Weiße Haus helfen können, eben doch mit Reagan weiterzumachen. Zudem erkennen die Amerikaner die Unsicherheit der sowjetischen Trompete zu genau. Und schließlich ist westlich des Atlantik das Gefühl weit verbreitet, daß die Beweislast für den Gesprächsabbruch auf sowjetischer Seite liegt: Man läuft nicht einfach davon, wenn der andere nicht jeder Forderung nachgibt. So ist es weniger Hoffnung als vielmehr Erwartung auf amerikanischer Seite, daß es in Genf nach einer Schamfrist weitergehen wird.

# Ohne Portefeuille

Von Carl Gustaf Ströhm

Die Frage, ob Wirtschaftssanktionen gegen einen kommuni-stischen Staat wirksam sind, ist im Westen oft diskutiert worden - zuletzt im Falle Polen. Nun hat ein Mann dazu Stellung genommen, der vom Warschauer Regime als "Privatperson" abgetan wird, dessen moralische Autorität aber ebenso unbestritten ist wie seine bedeutende Rolle als Vorsitzender der verbotenen Gewerkschaft "Solidarität": Lech Walesa hat die Amerikaner und den Westen aufgefordert, die wichtigsten Sanktionen gegen Polen aufzuheben; sie hätten "ihren Zweck erfüllt".

Interessant ist: Walesa sagte keineswegs, daß die Sanktionen von Anfang an falsch waren. Er hält also in bestimmten Situationen energische Gegenmaßnahmen des Westens auf wirtschaftlichem Gebiet für richtig und notwendig. Aber Walesa ist eben kein Leninist, und so hat für ihn die von Lenin auf seine Feinde gemünzte Formel "je schlimmer, desto besser" (je schlechter es der Gegenseite geht, desto besser für mich und meine Partei) keine Gültigkeit.

Der polnische Gewerkschaftsvorsitzende und Friedensnobelpreisträger demonstriert am praktischen Beispiel, wie Politik gegenüber kommunistischen Systemen aussehen muß: Weder Sanktionen noch großzügige Kredite sind hier ein Selbstzweck oder gar eine heilige Kuh. Alles kommt auf die Situation und auf das Ziel an. Das Ziel ist für den Westen ein besseres, menschenwürdiges, womöglich freieres Leben für das polnische Volk (und, notabene, auch für andere Nationen). Das kann nur pragmatisch, vielleicht auch nur durch kleine

Schritte erreicht werden. Während Jaruzelskis Regierungssprecher Jerzy Urban die Äußerungen Walesas als "schlechten Scherz" zu bagatellisieren suchte, hat der amerikanische Präsident sofort reagiert. Reagan erklärte, er werde Walesas Vorschläge prüfen lassen und ernsthaft erwägen und sich mit den Verbündeten eingehend darüber beraten. Der "Privatmann" Walesa fungiert also als eine Art polnischer Außenhandelsminister, ja als Sprecher der polnischen nationalen Interessen. Allein schon dies sollte General Jaruzelski dazu veranlassen, darüber nachzudenken, was er und sein Regime alles falsch gemacht haben. Sonst wäre es nämlich gar nicht zum Dialog Walesa-Reagan gekom-

# Ein-Druck auf Terroristen

Von Werner Thomas

Bogotá feierte die Rückkehr des Entführten mit Autohup-konzerten. Jaime Betancur, der jüngste Bruder des kolumbianischen Präsidenten, ist nach einer Gefangenschaft von fünfzehn Tagen befreit worden. Zumindest in diesem Teil der Welt beugen sich Terroristen noch dem Druck ihrer Meister und der öffentlichen Meinung.

In Kolumbien hat es selten eine so scharf kritisierte Entführungsaktion gegeben wie diese. Ein Aufschrei der Entrüstung ging durch das Land, als die "Nationalen Befreiungsstreitkräfte" (ELN) Ende November den 53jährigen Universitätsprofessor verschleppten. Belisario Betancur ist schließlich einer der populärsten Präsidenten in der Geschichte der Nation. Und Bruder Jaime kümmerte sich bisher wenig um die Politik.

Selbst Kubas Fidel Castro verurteilte das Vorgehen der Guerrilla-Gruppe; es widerspreche "der revolutionären Moral", meinte er. Die "Nationalen Befreiungsstreitkräfte" sind 1961 gegründet worden. Ihre Führer wollten immer dem kubanischen Beispiel folgen.

Die Entführer behaupteten, Präsident Betancur habe ihre wichtigsten Forderungen erfüllt. So sollen die Löhne steigen und die Tarife der öffentlichen Dienste sinken. Schließlich werde die Regierung sechzehn politische Häftlinge freilassen. Betancur bestritt jedoch, daß es Verhandlungen mit den Terroristen gegeben habe: "Weder der Präsident noch irgend ein anderer Vertreter dieser Regierung führten Gespräche mit diesen Leuten."

Die Protestwelle während dieses Kidnapping-Falles beeindruckte auch eine andere marxistische Rebellenorganisation, die Revolutionsstreitkräfte Kolumbiens" (FARC). Sie will jetzt alle ihre Entführungsopfer freilassen, insgesamt 36 Personen. Wenn das geschieht, befinden sich noch 82 verschleppte Kolumbianer in Gefangenschaft. Das Land hält auf diesem Gebiet einen Weltrekord. Aber immerhin: Es hat gezeigt, wie man Terroristen unter moralischen Druck setzen kann.



"Dürfen wir trotzdem wieder anschreiben lassen?"

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Vertrauen und Gegenrüstung

Von Matthias Walden

n der semantischen Requisitenkammer der Ost-West-Bühne findet sich ein alter, immer wieder hervorgeholter Begriff: \_Vertrauenshildende Maßnahmen." Der Gebrauch dieses Versatzstückes nahm um so mehr zu, je mehr das Vertrauen selber abnahm. Nun geht es wieder los: Nachdem sich die Folgekonferenzen von Helsinki im Morast des Mißerfolges festfuhren, soll zu Anfang des kommenden Jahres in Stockholm eine KVAE inszeniert werden, eine Konferenz für "Vertrauensbildung und Abrüstung" in Europa. Es bestätigt sich das Wort des polnischen Epigrammatikers Stanislaw Lec: "Ich sehe das Neue kommen – es ist das alte."

Wer Vertrauen bilden will, muß die Ursachen des Mictrauens erkennen - und beseitigen. Die Sowjets lieben es, sich als bedroht darzustellen. Sie verweisen dabei gern auf Hitler-Deutschlands Überfall und die Leiden der sowjetischen Völker. Aber zu jenem Unheil, dem der gemeinsame Angriff Hitlers und Stalins auf Polen vorausgegangen war, gibt es heutzuta-ge keine Parallele. Deutschland ist geteilt, sein freier Teil fest eingebunden in die Nordatlantische Allianz, die strikt und zweifelsfrei auf Verteidigung fixiert ist. Die Furcht Moskaus vor einem potentiellen Aggressor ist Bluff. Die NATO breitet ihre Militär-Strategie auf dem offenen Marktplatz aus, bietet Abrüstung und Kontrolle an und

tionierung in Europa: Die Friedensbewegung", von Moskaus Friedensliebe blind überzeugt, sieht in den Pershing 2 das eigentliche Risiko, als rüste das westliche Bündnis immer nach, obwohl es doch schon so überaus vorgerüstet sei. Doch handelt es sich nicht um eine im Waffenrausch ersonnene "Nach-Rüstung", sondern um eine Gegenrüstung defensiver Art. Sie wurde nicht nur durch das Übermaß sowjetischer Raketenstationierungen provoziert, sondern

auch durch deren technische Qualität, der die NATO nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen hatte. Diese Gegenrüstung, die ein Sicherheitsfaktor gegen das Kriegsrisiko eines Rüstungs-Ungleichgewichtes ist, wäre zu verhindern gewesen, wenn die Sowjets auf Rüstungsüberlegenheit verzichtet und sich zur Abrüstung bereit gezeigt hätten. Sie können das auch jetzt noch haben.

Das Mißtrauen aber, in dem das

Rüstungsdilemma psychologisch wurzelt, liegt in politisch-kriminellem Boden. Der Wortbruch der Warschauer-Pakt-Staaten gegenüber ihren Absichtserklärungen von Helsinki, die gewalttätige Zerschlagung der russischen Bürgerrechtsbewegung, die Kriegsführung gegen Afghanistan, die brisanten Waffenlieferungen an Syrien, der Würgegriff gegen die freiheitsbegehrenden Polen, die Knebelung der Tschechoslowakei, die gewaltsame fortgesetzte Teilung Deutschlands, die Versklavung der baltischen Staaten - das alles und vieles andere hat Mißtrauen begründet. Daraus folgt: Vertrauen wäre nur herstellbar, wenn diese Tatbestände revidiert würden. Vertrauen ist etwas anderes als jene Vertrauensseligkeit, mit der die westliche Entspannungspolitik die sowjetische Supermacht reich beschenkte:

Vertrauen wuchs und gedieh zwischen der Bundesrepublik Deutschland und ihren Verbünde-



ten. Die Gemeinsamkeit von Freiheit und Recht war der Nährboden, auf dem altes Mißtrauen getilgt werden konnte.

Heute mag es utopisch klingen, aber unabhängig von der Realisier-barkeit führt kein Weg an der Erkenninis vorüber: Ein demokratisches Rußland, das alle Territorien seiner Kriegs- und Nachkriegsbeute in die Freiheit entließe, würde allein Vertrauen rechtfertigen. Rußland ist reich an Bodenschätzen. Sein Volk ist beseelt und hinterließ auf seinen Leidenswegen eine grandiose, unverwechselbare Kultur. Gabe man ihm freiheitliche Atemluft, dann bliebe es nicht ein tragischer Kontrast zum goldenen Westen, sondern es könnte und würde zu einem goldenen Rußland erblühen. Mitglied eines freien Eurona, eines Europa des Vertrauens.

Dann bekämen Kredite aus der Wirtschaftskraft der westlichen Länder ihren ideellen und materiellen Sinn, und Deutschland, das dann in Selbstbestimmung wiedervereinigt wäre, könnte mit einer Hilfe nach dem Modeli des Marshall-Planes vorangehen, Wunden der Vergangenheit heilen, moderne Technologie und Maschinen liefern und unter den Partnern der bestwillige sein.

So wie die Dinge heute liegen, ist das Stichwort von den vertrauensbildenden Maßnahmen leider nur Konferenzgeschwätz, das den Blick auf die Wirklichkeit trübt. Kommt die leere Redensart von der "Sicherheits-Partnerschaft" mit der Sowietunion hinzu, dann wird es vollends gefährlich: Wie mit einem Hypnotikum wird so das Freiheits und Sicherheits-Bewußtsein auf unserer Seite eingeschläfert. Ohne die vertrauensbildende Maßnahme der Gewährung von Freiheit und Menschenrechten im Osten bleibt es dabei, daß jeder westliche Vertrauensvorschuß zur Stärkung der Vertrauensunwürdigen und zur eigenen Schwächung beiträgt.

Daß 83 entlassene politische Häftlinge den Boden der Bundes-republik Deutschland küßten, symbolisiert die Gründe des Mißtrauens gegen das System, dem sie entronnen sind.

### IM GESPRACH Lord Carrington

# Der Stehaufedelmann

Von Fritz Wirth

Geboren wurde er im Jahre 1919 mit dem anonymsten Namen, der sich denken läßt: als Peter Smith. Als er 19 war, veredelte sich dieser Name zu Lord Carrington. Heute, da ihm offiziell das Amt des NATO-Generalsekretärs angetragen wird, ist aus diesem Namen und diesem Mann trotz seines diplomatischen Falkland-Debakels eine politische Gütemarke

geworden. Selten wurde ein politisches Comeback wie das des Peter Alexander Rupert, sechsten Barons Carrington, von so vielen für so notwendig befunden, Die Welt der Diplomatie und des internationalen Krisenmanagements konnte sich nicht länger den Luxus leisten, diesen Mann als Handlungsreisenden eines großen Elektrokon-zerns durch die Weltgeschichte ziehen zu lassen. Sein Comeback zeigt: Dieser Mann

hat international einen unzerstörbar guten Ruf. Lord Carrington ist ohne Zweifel der größte Krisen-Houdini seit vielen Jahrzehnten, der sich auf öffentlichem Parkett aus Schlingen zu lösen vermag. Er genoß das unbe-grenzte Vertrauen des ehemaligen Premiers Edward Heath, den er im Jahre 1974 zu einer fatalen Konfrontation mit den britischen Bergarbeitern und einer noch fataleren Unterbauswahl überredete. Er genoß im gleichen Maße das Vertrauen Margaret Thatchers, der er, obwohl später von der Frank-Kommission reingewaschen, das Falkland-Problem vor die Haustür legte, um dann den Hut

Keines dieser Mißgeschicke hat seinem Ruf geschadet. Die Briten feiernihn heute als der besten Außenminister, den es seit Ernest Bevin gab. Und selbst Margaret Thatcher, die er einst mit sanftem, aber bestimmtem Druck auf seinen Rhodesienkurs brachte, hat ihm längst verziehen. Sie brachte ihn für das Amt des NATO-Generalsekretärs ins Spiel



Misertolgreich, aber kompetent: Lord Carrington FOTO: XUPP DARCHINGER

Nirgendwo genießt dieser Lord hö-heres Ansehen als im diplomatischen Establishment zwischen Washington und Moskau Der Grund: Er ist in diesem Geschäft einer der wenigen verbliebenen Profis. Der Respekt und die Reputation, die er genießt, leiten sich aus seiner geradezu staubtrockenen Nüchternheit und Gelassenheit ab, einer Gelassenheit freilich, die zuweilen in die Randbezirke der Fahrlässigkeit reichen kann. Er ist kein Ideologe und kein Weltverbesserer, doch wenn es in der Politik eine Kanonisierung gäbe, hätte er alle Chancen, als der heilige Pragmatius in die außenpolitischen Evangeliare unserer Zeit aufgenommen zu.

Er wird als ein stiller, behardicher, aber überaus effektiver Mann nach Brüssel kommen, ein Mann, der die Megaphon-Diplomatie" scheut und damit ein deutliches Kontrastprogramm zu seinem Vorgänger bietet. Man darf deshalb mit Sicherheit prophezeien: Er wird mehr sus seinem neuen Amt machen als alle

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

Weldalide Hadrichten.

Die Opposition hat die Chance, die ihr die Generalaussprache des Bundestages über Politik, Programm und Leistung der Bundesregierung im Rahmen der Haushaltsdebatte bietet, kaum nützen können. Denn knapp vierzehn Monate nach dem Machtwechsel in Bonn und nur zehn Monze nach der letzten Bundestagswahl, mit der die Regierung Kohl/Genscher bestätigt wurde, war der zeitliche Ab-stand zwischen Regierungsverantwortung und Oppositionsrolle für die SPD noch zu kurz, um mit ihrer Kritik und mehr noch mit eigenen Initiativen und alternativen Vorstellungen glaubwürdig zu wirken.

# Baily 2022 Mail

Madrid verfügt, was für einen bedeutenden europäischen Flughafen sehr überraschend ist, über kein Radar-Nahsystem für die Bodenüberwachung. Die Einrichtung eines solchen Systems auf dem Fhighafen Barajas in Madrid ist seit 1977 gefordert worden, seit auf dem Rollfeld von Teneriffa zwei Jumbojets zusammenstießen und ein noch nicht dagewesener Verlust an Menschenleben zu beklagen war. Jetzt sind im Nebelmehr als hundert Menschen umgekommen, weil auf dem Rollfeld von Barajas zwei Düsenflugzeuge kollidierten. Radar-Nahsysteme für die Bodenüberwachung sind nicht billig zu haben. Und auf einem Flugplatz wie Barajas mögen die Ausgaben für ein derartiges System selten gerechtfertigt erscheinen. Dennoch hätten wir nicht angenommen, daß es sich ein Land, das so sehr auf Fremdenverkehr angewiesen ist wie Spanien. leisten kann, diese lebenserhaltende Ausrüstung auf wichtigen Flugplätzen als Extravaganz zu behandeln.

The Daily Telegraph Das Lendener Blatt schreibt ner malti tionalen Friedenskrappe in Libenaue

Trotz aller Zweifel hat Frau Thatcher zu Recht entschieden, daß das hundert Mann starke britische Kontingent der multinationalen Friedens-truppe in Libanon bleiben wird. Das fallt mit Berichten zusammen, nach denen die italienische Regierung entscheiden könnte, ihr 2100 Mann starkes Kontingent zu verkleinern. Ein französischen und die amerikanischen Kontingente, die am kampferfahrensten sind, neuen Gefahren ausgesetzi und Präsident Reagan verärgert. Jede größere Schwächung der multinationalen Truppe könne dazu führen, daß der Waffenstillstand zusammenbricht.

#### BERNER ZEITUNG

Die verkinderte Wahl der sonlaktemikra-tischen Kandidatin Liften Uchtehingen, die als erste Fran mitgiled der Rogierung in Bern geworden wäre, wird ihre seher verarteilit:

Lilian Uchtenhagen durfte nicht Bundesrätin werden. Die bürgerliche Mehrheit der Bundesversamming wollte es so. Nichts gegen diesen Entscheid, wenn er fair, unvoreingenom-men und nach sorgfältiger Abwigung getroffen worden ware. Das Ge genteil war der Fall. An diese Fran wurden Maßstäbe angelegt, die das Maß des Erträglichen sprengten, Je mehr hinter den Kulissen geschoben und intrigiert wurde, desto weniger waren die Qualitäten der Kandidatin noch gefragt ... In einer bürgerlichen Regierung in einem bürgerli-chen Land bleibt die SP immer ein Minderheitspartner. Für die Mehrheit ist es ein Leichtes, ihn das spüren zu

# Was ist, wenn die Lambsdorff-Anklage wirklich nicht trägt?

Auf Kohl kommt eine schwere Entscheidung zu / Von Enno v. Loewenstern

der SPD abstimmen, der die Entlassung Graf Lambsdorffs zum Ziel hat. Die Koalition wird aller Voraussicht nach den Antrag ablehnen. Kohl hat die Marschroute vorgegeben: Er werde, wenn die Anklageschrift endlich vorliegt und geprüft ist, gemeinsam mit Graf Lambsdorff über die Konsequenzen nachdenken. Diesen Weg zur Lösung wird die Koalition ihm nicht verwehren.

Bemerkenswert ist immerhin eine Akzentverschiebung. Kohl hat der "New York Times" eine Darstellung gegeben, aus der geschlossen wurde: Falls die Anklage vom Gericht zugelassen, also das Verfahren eröffnet werden sollte, müsse Lambsdorff gehen. Nun macht er das vom Inhalt der Anklage abhängig. Das eine ist ein formaler, das andere ein materieller Ansatz. Es könnte also sein, daß Kohl zu dem Schluß kommt: Die Anklage unbegründet, wegen so

Heute wird der Bundestag über schwach belegter Vorwürfe muß ein Minister nicht gehen. ein Minister nicht gehen. Das - dieser Vorbehalt schon -

ist ein einzigartiger Vorgang, gleichviel, ob Lambsdorff nun schließlich doch nächste oder übernächste Woche geht oder nicht Oppositionsführer Vogel hatte dem entgegengehalten, es sei der Bundesrepublik nicht zuzumuten, von einem Regierungsmitglied vertreten 211 werden, das wegen Verdachts der Bestechlichkeit unter Anklage stehe. Auf die Qualität der Anklage ließ er sich nicht ein. Und Ehmke rief dem Kanzler "Justizschelte" zu, als dieser den Auftritt der Bonner Staatsanwälte kri-

Nun ware, falls die SPD neuerdings etwas gegen Justizschelte haben sollte, dies eine Wende eigener Art. Im Nürnberger "Komm". Fall hat die SPD heftigste Attacken gegen Staatsanwaltschaft und Justiz geritten und an Solidaritäts-Veranstaltungen für die Beschul-

Ernster zu nehmen ist der Einwand aus Beamtenkreisen, daß jeder Obersekretär gehen müsse, wenn er wegen Bestechlichkeit angeklagt werde; warum nicht ein Minister? Dagegen allerdings steht die Überlegung, daß ein Minister manchmal in einer anderen Lage ist. Wenn ein Obersekretär angeklagt wird, mag daraus eine Verurteilung werden oder nicht; es ist aber prima facie anzunehmen, daß die Staatsanwaltschaft unvoreingenommen nach bestem Wissen und Gewissen angeklagt hat. Wenn allerdings gegen einen Obersekretär ein solches Kesseltreiben veranstaltet würde und der dringende Verdacht gegeben wäre, daß die Behörde daran nicht unschuldig ist, müßte man sogar bei einem Obersekretär die Routine neu überdenken. Oder anders gefragt: Wie hätte die SPD die Lage eines Nürnberger Beschuldigten eingeschätzt, wenn er ein öffentliches Amt innegehabt hätte?

Doch führt der Vergleich mit Nürnberg insofern in die Irre, als die Kritik damals aus bloßer blinder Voreingenommenheit erfolgte. Kohl hat weder unter dem Gesichtspunkt zu entscheiden, ob ihm Graf Lambsdorff sympathisch ist, noch, ob er "schuldig" ist. Selbst wenn Kohl zu dem Schluß käme, daß Graf Lambsdorff freigesprochen werden müßte, wäre ein Rücktritt dann fällig, wenn die Anklage jedenfalls redlich und einigermaßen schlüssig aufgebaut sein sollte. Sollte Kohl jedoch zu dem Schluß kommen, daß die Anklage offenkundig frivol und unzuläng lich ist und ihr Zustandekommen nur durch, sagen wir, außerjuristische Einflüsse von Düsseldorf bis Hamburg zu erklären ist, dann allerdings muß er eine schwere Entscheidung treffen

Es ware das erste Mal, daß ein Regierungschef den offenen Kampf mit der Justiz aufnimmt Die Politik dieses Landes würde vielleicht beeinträchtigt - oder

vielleicht auch nicht; vielleicht wüchsen der Politik neue Kräfte zu aus dem Entschluß, einmal nicht den Weg der Bequemlichkeit, sondem den Weg der Gerechtigkeit zu gehen, koste es Nerven, was es

Sicher werden Kohl und Graf Lambsdorff beide Aspekte zu er wägen haben, falls es so ist, wie alle Spatzen von allen Dächern pfeifen: daß die Anklage "noch dünner als erwartet" ist. Aber natürlich hat schon mancher sich geopfert um der größeren Sache willen; es mag auch zu erwägen sein, ob man einen Solidarisierungseffekt bei der ohnehin nicht gerade im glänzendsten Ruf stehenden Bonner Justiz riskieren will. Die Entscheidung also ist offen. Wie immer sie ausfällt, sie wird die Achtung vor dem Mann, dem niemand Bestechlich keit zutraut, auch bei niemandem beeinträchtigen. Bei niemanden jedenfalls, auf dessen Achtun Graf Lambsdorff - und die Reptblik - Wert legen

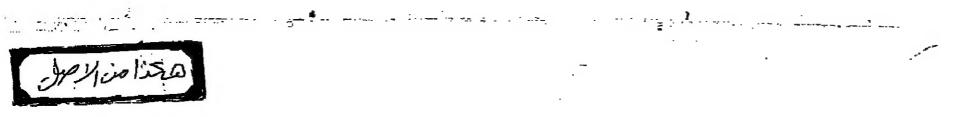





## KGB-Agent gegen vier Deutsche

Neuer Gefangenenaustausch: Für den in Duisburg inhaftierten KGB-Agenten Battagehew ließ der Osten vier Hentsche frei.

Von WERNER KAHL

Tinter strenger Geheimhaltung wurden am Mittwochabend zwischen West und Ost wieder Haftlange ausgetauscht. Während auf westlieher Seite der sowjetische KGE-Spaon Gennadij Bataschew aus der Duisburger Haftanstalt ostwärts führ, warteten in einer Garage am DDR Kontrolipunkt Wartha-Herleshausen der Deutsche Peter Plach und ein früherer BND Agent auf ihre Freilassung Etwa zur gleichen Zeit landete auf dem Frankfurter Rhein-Main-Flughafen der wegen eines Autobusunghicks am 20. September in der Sowjetunion zu sieben Jahren Haft verurteilte Pfälzer Klaus Klanderhoff, aus Moskau kommend.

Der 34jährige, im nordböhmischen Stein-Schönau geborene Peter Plach war 1979 in Prag wegen angeblicher
Spionage für die Bundesrepublik
Deutschland zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt worden. Plach war 1966 mit seinen Eltern aus der CSSR nach Franken übergesiedelt. Bei einem Besuch der alten Heimat wurde er 1978 festgenommen. Im Prager Gefängnis Pankrac bemühte er sich um seine Rehabilitierung. Westliche Nachrichtendienste ließen die Bundesregierung wissen, sie hätten mit Plach nie etwas zu tun gehabt und könnten ihn deshalb nicht auf die Liste für einen Agententausch setzen. Trotz vielfältiger Bemühun-gen hob das tschechoslowakische Mi-- litärgericht das Urteil jedoch nicht

Der KGB-Spion Bataschew, der seit Frühjahr 1983 in der Bundesrepublik eine zweieinhalbjährige Freiheitsstrafe verbüßte, gilt als ein Bekannter des Staats und Regierungschefs Andropow, der früher die sowjetische Spionageorganisation leitete. Über DDR"-Kontakte soll Andropow das Interesse an der Freilassung Bataschews in der beyerischen Staatskunzlei annonciert haben. Bataschew hatte in der Kölner Handelsmission gearbeitet.

Die Vermittler aus Ost-Berlin hatten als Gegenleistung für die Freilessung des Spions außer Plach und dem Busfahrer Klanderhoff noch zwei weitere Personen angehoten einen in der "DDR" zu lebenslanger Haftstrafe verurteilten Mitarbeiter des Bundesnachrichtenden ster und einen weiteren Deutschen, der in der CSSR wegen eines Vergehens, das mit Agententätigkeit allerdings nichts zu tun hatte, zu dreizehneinhalb Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden war.

Der bayerische Ministerpräsident
Strauß hatte die zuständigen Stellen
der Bundesregierung in letzter Zeit
mehrfach gedrängt, auf das von Ostberliner Seite unterbreitete Austausch-Angebot einzugehen. Der
Austausch des wegen TechnologieSpionage verurteilten Sowjetrussen
gegen Deutsche, die wegen unterschiedlicher Urteilsgründe in der Sowijstunion einsaßen, war in Bonn jedoch aunächst auf Widerstand gestoßen. Den Ausschlag für den Austausch gab schließlich das sowjetische Interesse, das in der hohen "Gegenleistung" für Bataschew zum
Ausdruck kam.



Florte Gesprächsrunde zwischen SPD und Grünen: Ministerprösident Holger Börner sitzen die Grünen Intelligen Kont Kontengen und Women Wester from rechtet gegenfliger

# Börner umwirbt die Grünen und gibt der FDP einen Korb

Bei den grundsätzlichen Problemen Energiepolitik, Verkehrspolitik und Startbahn West gibt es keine Annäherung; aber der Ton zwischen Sozialdemokraten und Grünen ist konzilianter geworden. In Hessen gehen die Gespräche weiter.

Von DANKWART GURATZSCH

Bei den öffentlichen Verhandhungen zwischen SPD und Grünen über eine politische Zusammenarbeit in Hessen ist die Verkrampfung der ersten Verhandlungstage einer aufgeräumten Stimmung
gewichen. Bonmots und Witzeleien
wechseln über den breiten Tisch, es
wird herzhaft gelacht, gestichelt und
natürlich auch gefunkert. Der Verhandlungsstil ist konziliant geworden, von einigen scharfen Auftritten
abgesehen, mit denen die Delegationen publikumswirksam "Identitätzpositionen" markieren.

Auch das Klima zwischen den Ver-

handlungsparteien und den Zuhörem hat sich entspannt. Der Anteil grüner Parteigänger ist zurückgegangen, dafür sieht man immer mehr SPD- FDP- und nun auch CDU-Abgeordnete im Publikum. Die grünen Fundamentalisten\*, die die erste Verhandlungsrunde noch mit lauten Zwischenrufen fast hatten platzen lassen, sind zahm geworden. Sie fordem kein Rauchverbot mehr, sondem zünden sich bisweilen selber eine an. Sie lassen ihre kleinen Tonbandgeräte laufen und machen sich fleißig Notizen - aber Zwischenrufe kommen ihnen selbst beim heißen Kisen\* Startbahn nur noch spärlich über die Lippen. Dafür halten sie schon einmal stumm ein Plakat in die Höhe, wie der Schriftsteller und frühere Flugzeugentführer Raphael Keppel beim Thema Kernkraft: "Biblis ist todsicher. Deshalb abschalten," steht in schwarzen Lettern darauf.

Aber abschalten will die SPD nicht - jetzt noch nicht. Das hat Delegationsführer Holger Börner für seine Partei erklärt und auf den ein Jahr alten Beschluß des Münchner SPD-Parteitags verwiesen, den er selbst mit ausgearbeitet hat. Darin war als ein "Eckwert" sozialdemokratischer Energiepolitik die "begrenzie Nutzung der Kernenergie" genannt worden, allerdings "zu genau unrissenen Sicherheitsbedingungen subsidiär zur Kohle bei gleichzeitigem Versuch, Voraussetzungen dafür zu schaffen, langfristig auf Kernenergie auch verzichten zu können".

Der Passus ist in leicht abgewandelter Form auch in das Kompromißpapier eingegangen, das Börner den Grünen als "letztes Angebot" zu dem von ihmen geforderten Ausstieg aus der Kernenergie offeriert hat. Danach sollen "die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, um langfristig eine Zukumft ohne Kernenergie möglich zu machen". In einem vorgeschalteten Absatz heißt es präzisierend: Die mit der Nutzung der Kernenergietechnik verbundenen Probleme "legen den Verzicht auf einen weiteren Ausbau der Atomenergie und eine Versorgungsplanung ohne Atomkraftwerke in Hessen nahe"."

Ist damit der Ruhikon in der kniffligen Energiefrage überschritten? Die Grünen wissen selbst noch nicht, ob sie dem Papier zustimmen können, und wollen bis Montag beraten. Endgültig werden die Verhandlungsergebnisse ohnehin erst im Januar auf Parteitagen der Grünen und der SPD bewertet. Beide Delegationen nüssen dann ihrer Basis "etwas vorzeigen", und es scheint immer mehr, als wollten sie sich dahei gegenseitig attestieren.

Die Grünen bringen ausgearbeitste Papiere mit ihren "Positionen" mit die SPD-Leute hören mit nachdenktichen, manchmal auch leicht amüsierten Mienen zu. Ihre Randglossen wirken oft wie Formulierungshilfen. Zitate Börner: "Das ist schlicht gesetzeswidrig. Da müssen wir eine andere Formulierung suchen, die hält". Oder: "Was schlagen Sie denn vor, was von der Fülle Ihrer Anregungen in praktische Politik umgesetzt werden soll?"

immer wieder betont der SPD-

Chef: Die Grundvorstellungen seien in "vielen Punkten deckungsgleich". In der Umweltpolitik zum Beispiel – so Börner – seien "fast nur noch Quantitätsfragen" offen, "die mit dem Haushalt '84 zusammenhängen. Wie wir da entscheiden – da werden Sie mit Ihrem Rat noch vor der Zweiten Lesung gefragt werden, das ist meine Art von Fairneß." Die Grünen haben es bei diesem Verhadlungsstil nicht immer leicht, ihr Schäfchen ins Trockene zu bringen. Als sie "zehn Millionen für Biotopschutz" fordern, gibt Börner noch einen drauf: "Nanu, so wenig? Wir fordern zwanzig!"

Aber auch Börner gerät immer mehr in den Sog der Eigengesetzlich-keit dieser Verhandlungen, der Absprung wird immer schwerer. Als ihm die FDP am Mittwoch eine "goldene Brücke" bauen und ihn von dem grünen Dschungelpfad zurückholen wollte, winkte er ab. Das FDP-Angebot, einem Investitionshaushalt mit einem Gesamtvolumen von 3,8 Milliarden Mark zuzustimmen, damit noch in diesem Jahr "wichtige Vorhaben" auf den Weg gebracht werden könnten, wurde mit der Stimmenmehrheit von FDP und Grünen im Haushaltsausschuß von der Tagesordnung des letzten Landtagsplenums vor Weihnachten abgesetzt und ins neue Jahr "vertagt". Es ist ein Kontrastprogramm zum grünen Forderungskatalog in der Verkehrspolitik. Wollen die Grünen auf Straßenbau in Zukunft so gut wie ganz verzichten, wollen die Freien Demokraten gerade dafür Mittel bereitstellen.

Nach der vierten Verhandlungsrunde zwischen SPD und Grünen am Mittwoch steht noch immer eine Einigung in den am heißesten umstrittenen Fragen aus: Energiepolitik, Verkehrspolitik, Startbahn West. Aber auf anderen Gebieten gibt es Annäherungen. So zeigten sich SPD-Leute gestern hochzufrieden, daß es über Frauenpolitik kaum Kontroversen gegeben hatte. "Man bedenke doch", meinte einer von ihnen, "wie schwer dieser Punkt für die Grünen wiegt. Das können die so leicht nicht wieder aufs Spiel setzen."

# "Wie konnte man bei diesem Nebel Flugerlaubnis geben?"

Die traurigsten Kapitel in der Geschichte der Luftfahrt-Unglücke sind immer wieder mit Spanien verbunden: Seit 1970 sind in diesem Land mehr als 1500 Menschen in Flugzeugen ums Leben gekommen. Immer wieder war die wesentliche Ursache menschliches Versagen,

Von ROLF GÖRTZ

Tach Atem ringend, die von verkohlten Resten der ausgebrannten Flugzeugteile geschwärzte Hand am aufgeknöpften Kragen, resignierte ein Hauptmann der spanischen Luftwaffe eine Stunde nach der Katastrophe auf der Madrider Lande- und Startbahn: "Ich verstehe nicht, warum man bei diesem dichten Nebel Flugerlaubnis geben konnte." Er gehört zu den erfahrenen Piloten des Prominentengeschwaders, beauftragt, Politiker oder den König zu fliegen. "Ich sollte heute eigentlich mit einer "Mystére" star-ten, aber ich tat es nicht." Noch deutlicher äußerte sich ein Pilot der Aviaco vor dem spanischen Fernsehen: Für Nebel ist schon die Beleuchtung der Rollbahnen zur Startbahn nicht ausreichend "

In den letzten 13 Jahren gab es in und über Spanien zehn schwere Luftfahrtunfälle, von denen sich allerdings nur die beiden letzten auf dem Madrider Flughafen ereigneten.

3. Juli 1970: Im Bodennebel prallte eine Maschine der Dan-Air gegen den Montseny bei Barcelona. Der Pilot hatte vor dem Anflug zum Flughafen in niedriger Höhe eine Schleife fliegen müssen und war dabei von der üblichen Route abgekommen. 111 Menschen kamen ums Leben.

27 Personen starben, als eine Maschine, von Algerien kommend, am 1. Januar 1971 kurz vor dem Ziel, der Insel Menorca, ins Meer stürzte.

Ein Jahr später, sm 7. Januar 1972, pralite eine Caravelle der Iberia beim Anflug auf Ibiza gegen einen Felsen. Bilanz: 104 Tote.

Am 3. Dezember 1972 explodierte wenige Sekunden nach dem Start vom Flughafen Los Rodeos auf Teneriffa eine Maschine der Chartergesellschaft Spantax. Keiner der 155 Passagiere und Besatzungsmitglieder überlebte.

84 Tote war die Bilanz des Unglücks vom 13. August 1973. Die Caravelle der Iberia-Tochter Aviaco war wenige Kilometer vom Flugplatz La Coruna entfernt bei schlechter Sicht gegen eine Bodenerhöhung geflogen.

Zur größten Flugzeugkatastrophe, die sich im Weltluftverkehr bisher ereignete, kam es am 27. Mārz 1977 auf dem Flughafen von Los Rodoes. als zwei Jumbo-Jets im Nebel auf der Startbahn zusammenstießen. In den Trümmern verbrannten 585 Menschen. Der Pilot einer PanAm-Maschine hatte Starterlaubnis, stieß aber auf der Runway auf eine ebenfalls voll besetzte Maschine der nie-derländischen Fluggesellschaft KLM, die im dichten Nebel auf die Bahn gerollt war. Nach offizieller Version war der KLM-Plot ohne Erlaubnis des Towers auf die Startbahn eingeschwenkt. Wie jetzt ein Pilot vor dem spanischen Fernsehen berichtete, existierte auf Los Rodeos für die auf den Runways rollenden Maschinen nur eine Radiofrequenz für die Gespräche zwischen Tower und Piloten. Danach habe der KLM-Pilot im Stimmengewirr die Starterlaubnis für die PanAm-Maschine falsch verstanden und geglaubt, er könne jetzt auf die Startbahn rollen.

Noch einmal Los Rodeos auf Teneriffa: Am 23. April 1980 zerschellte eine Boeing 727 der Dan-Air mit 148 Menschen an Bord, von denen niemand überlebte.

mand überlebte.

Am 13. September 1982 starben 53

Menschen, als eine DC 10 der Spantax-Chartergesellschaft wegen technischer Mängel nicht rechtzeitig vom
Finghafen Malaga abheben konnte
und über die Piste hinaus gegen ein

Nun folgte das schwarze Jahresende 1983 von Madrid. Am 27. November verbrannten 181 Passagiere und Besatzungsmitglieder in einem Jumbo der kolumbianischen Fluggesellschaft Avianca. Offensichtlich hatte der Pilot die Höhe auf seinem Instrument falsch eingestellt.

Die jüngste Katastrophe vom 7. Dezember wird von Piloten und Luftverkehrsexperten auf die unzureichende Ausrüstung des Madrider Flughafens zurückgeführt. 93 Menschen starben beim Zusammenstoß zweier spanischer Linienmaschinen, der Iberia und der Aviaco. Auf dem Madrider Flughafen Barajas starten und landen pro Jahr 113 000 Maschinen mit fast elf Millionen Reisenden, die Hälfte davon bei Inlandsflügen.

In den letzten zehn Jahren ereigneten sich noch folgende Unfälle, die in der offiziellen Unfallstatistik nicht mitaufgeführt werden: Am 30. September 1973 verior eine Douglas-Dakota-Schulmaschine der Spantax einen ihrer beiden Motoren noch auf der Rollbahn. Der Flugschüler kam ums Leben. Der Fluglehrer und zwei weitere Flugschüler wurden schwer verletzt.

Bei der Notlandung einer DC 9 der Aviaco wurden am 7. Juni 1977 zehn Personen verletzt. Als am 13. August 1982 einer Maschine der ungarischen Fluggesellschaft Malev die Motoren vorgewärmt wurden, brach ein Feuer aus. 20 Personen wurden dabei leicht verletzt. Am 12. September 1982 mußte ein Jumbo der Avianca den Start nach Caracas abbrechen, weil eine Turbine versagte. Alle Insassen kamen unverletzt davon.

Am 27. Februar 1983 war eine DC 8
der Aviaco ohne Fluggäste aus technischen Gründen zur Notlandung gezwungen und mußte dazu vorher den
Treibstoff ablassen. Die Besatzung
erlitt keine Verletzungen. Bei diesen
Unfällen war immer menschliches
Versagen im Spiel. Dabei spielten die
Flugkontrolle, der Pistenstand oder
die technische Ausrüstung keine negative Rolle. (SAD)

# Kaum Klagen über Barajas, doch Cockpit fordert das Stopplicht

Von KLAUS WOHLT

Der Madrider Flughafen Barajas hat hisher keinen Anlaß zu Beaustandungen gegeben, die Erfahrungen der Lufthansa-Piloten sind gut. Bis auf gelegentliche Schwächen in der Radarführung beim Anfing sehen die in der Vereinigung Cockpit zusammengeschlossenen Piloten keinen Grund zur Klage. Auch das Instrumenten-Landesystem auf dem 670 Meter hoch gelegenen Finghafen funktioniert einwandfrei. Auf der vom internationalen Dachverband der Pilotenverbände herausgegebenen Mängelliste der Weltflughäfen jedenfalls, ist Barajas nicht vertreten.

Zweifel könnten allenfalls an der spanischen Praxis angebracht sein, die Jets auch bei Nebellagen starten zu lassen. International verbindliche Wetterminima gibt es nicht. Dafür haben jedoch die einzelnen Fluggesellschaften Regelungen erlassen, bis zu welcher Sicht ihre Flugzeuge noch starten können. Für die Lufthansa beispielsweise sind 200 Meter Sicht

vorgeschrieben, andere Gesellschaften gehen bis auf 150 Meter herunter. Die Piloten fordern unter solchen

Wetterbedingungen allerdings optische Hilfen für die Orientierung, wie
sie etwa auf dem Köln-Bonner Flughafen installiert sind: Grüne Mittellinien-Unterflurbeleuchtungen auf
den Rollwegen führen den Piloten,
rote Stopplichter, die erst vom Kontrollturm ausgeschaltet werden, warnen ihn, wenn er sich einer Startbahn
nähert. Der Pilot der Aviaco hätte
dann in Madrid in keinem Fall der
startenden Maschine der Iberia in die
Quere kommen können.

Barajas verfügt, anders zum Beispiel als Frankfurt oder London Heathrow, nicht über ein sogenanntes ASDE (Airport Service Detection Equipment), ein Radargerät, das die Bewegungen am Boden bei Nacht oder Nebel überwacht. Zwar kann auch dieses Gerät die einzelnen Flugzeuge auf den Rollwegen oder Startbahnen nicht identifizieren, aber zusammen mit den Angaben der Besatzungen liefert es dem Rollverkehrslotsen ein zuverlässiges Bild der Gesamtlage.

Bisher sind derlei Geräte jedoch noch rar auf den Flughäfen. Spanien, dessen Flugsicherungstechnik bis vor wenigen Jahren als rückständig galt, hat, wohl unter anderem aus Geldmangel, ein solches System auch auf dem meistfrequentierten Flughafen des Landes noch nicht installiert, trotz der Erfahrungen bei der Katastrophe des Jahres 1977 auf Teneriffa, bei der 585 Menschen ums Leben kamen.

Immerhin rangiert Barajas mit 113 000 Flugzeugbewegungen und 10,25 Millionen Passagieren im Jahr 1982 unter den Großfughäfen in der Welt auf Platz 26, Zudem sind Nebellagen, wie sie am Ungtückstag herrschten, um diese Jahreszeit in Madrid nicht eben selten.

So bleibt die Frage, warum die DC9 der Aviaco nicht von einem ortskundigen Fahrzeug zur Rollbahn geleitet wurde. Üblich ist das nur auf
Anforderung der Piloten, hätte sich
freilich bei dichtem Nebel angeboten.
Vermutlich hat die Besatzung darauf
verzichtet, weil sie den Flughafen zu
kennen glaubte.

nicht th

-

# JETZT INVESTIEREN

"Ein Schritt voran" lautet das Fazit des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem Jahresgutachten 1983/84. Wir teilen diese Auffassung. Die Konjunktur hat 1983 wieder Tritt gefaßt:

- das Bruttosozialprodukt wächst wieder
- der Preisauftrieb hat sich weiter verlangsamt
- der Export entwickelt sich positiv
- das Vertrauen der Wirtschaft in die zukünftige Entwicklung hat sich gefestigt.

Was wir jetzt brauchen, ist Mut zu Investitionen.



# Wird Sobotta Direktor des WDR-Fernsehens?

CDU in NRW möchte ein "Personalpaket schnüren"

mit der Nachfolge des WDR-Chefredakteurs Fernsehen, Theo M. Loch, ein "Personalpaket schnüren". Dabei dem Verwaltungsrat vorgeschlagen, für Theo M. Loch, den jetzigen Stu-dioleiter in Düsseldorf, Günter Müggenburg, nach Köln zu holen. Müg-genburg, Vorgänger von Friedrich Nowottny in Bonn und später Chefredakteur der Tagesschau in Hamburg, gilt als "Fachlösung". Er ist nicht Mitglied der Union, wird aber allgemein als "rechts von der Mitte" eingestuft. Ins Düsseldorfer Studio soll ihm der jetzige ARD-Korrespondent in Washington, Cornelius Bormann, folgen. Über diese Möglichkeit hatte der rheinische CDU-Vorsitzende Bernhard Worms schon bei seiner kürzlichen USA-Reise mit dem Fernseh-Mann konferiert. Da auch Bormann nicht Parteimitglied ist, dringt die CDU "nach soviel Entgegenkom-men" (so ein führender CDU-Politiker) nun darauf, den 1985 freiwerdenden Posten des WDR-Fernsehdirektors mit "ihrem" Kandidaten zu

Als Nachfolger von Heinz-Werner Hübner wurde jetzt der Chefredakteur der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post", Joachim Sobotta, ms Gespräch gebracht. Dessen

WILM HERLYN, Köln Name fiel zum ersten Mal bei der Die CDU will im Zusammenhang langen erfolglosen Suche des Nachfolgers von Loch. Für "Freund und Feind überraschend", zog im Herbst ein "Personalpaket schnüren". Dabei das SPD-Verwaltungsratsmitglied zeichnen sich drei Namen ab: Wie Günter Hammer, Chefredakteur der bekannt, hat der Intendant des größ- Dortmunder "Westfälischen Rundten ARD Senders, Friedrich Freiherr schau" den Vorschlag Sobotta aus von Sell, auf Drängen der Union, der Tasche. Da er aber mit niemandem diesen Vorstoß abgesprochen hatte - am wenigsten mit Sobotta selbst - hatte Hammer damals mit seinem Tip keine Chance. Auch Sobotta ist nicht Mitglied der CDU, was einen führenden Unionspolitiker zu dem Kommentar veranlaßte: Damit setzen wir ein Signal und hören damit auf, Journalisten nach ihrer Parteizugehörigkeit auszusuchen." Auch der stellvertretende WDR-

Verwaltungsratsvorsitzende Heinz Kühn (SPD) gab gestern zu verstehen, daß die sogenannte SPD-Bank in dem Gremium – neben Hammer und ihm ghört diesem auch der Landtagsabgeordnete Reinhard Graetz an - diesem Personalpaket als Gesamtlösung nur zustimmen könne. Über Sobotta, mit dem ihn eine lange Bekanntschaft noch aus der Zeit als Ministerpräsident verbindet urteilt Kühn, er habe zwar keine Fernseherfahrung, ist aber als publizistisch ausgewiesener Mann durchaus akzentabel". Die Berufung des ebenfalls genannten ZDF-Korrespondenten in Washington, Dieter Kronzuk-ker, ist nach Meinung "Kühns "nicht

# Vorschlag der DAG

Gehaltserhöhung auch für kürzere Arbeitszeit verwenden

HERBERT SCHÜTTE, Hamburg Bei den Tarifabschlüssen des kommenden Jahres soll ein Teil der möglichen Gehaltserhöhungen zur Finanzierung von Arbeitszeitverkürzungen verwendet werden. Mit diesem Ziel will die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft in die Tarifverhandlungen 1984 gehen. "Ohne Wirtschaftswachstum ist die Arbeitslosigkeit nicht abzubauen", erklärte der Bundesvorsitzende der DAG, Hermann Brandt, gestern in Hamburg, Er betonte: Arbeitszeitverkürzung ist kein Allheilmittel. Sie kann aber dazu beitragen, daß wir von der zwei-Millionen-Zahl von Arbeitslosen herun-

terkommen." Für seine Gewerkschaft stehe die Verminderung der Wochenarbeitszeit in Richtung auf 35 Stunden" im Vordergrund. Bundesvorstand und Beirat der DAG hätten jedoch Ein-vernehmen darüber erzielt, daß in einigen Branchen auch Regelungen zur Verkützung der Lebensarbeitsgen gefunden wilrden – sinnvoll sein könnten. Den gegenwärtig diskutierten Entwurf der Bundesregierung hält Brandt für unzureichend. Diese Vorsteilungen lägen "weit zurück hinter dem, was die CDU/CSU während ihrer Oppositionszeit in diesem

Bereich geboten hat". Für das nächste Jahr kündigte die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft Tarifforderungen zwischen 4 und 6 Prozent bei 12 Monaten Laufzeit an. Damit soll nach Brandts Worten Spielraum für die Berücksichtigung der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit der einzelnen Wirtschaftszweige gegeben werden. Angestellte und Arbeiter müßten 1984 angemessen am Wirtschaftswachstum beteiliet werden, das der Sachverständigenrat mit 5,5 Prozent veranschlagt habe.

Vom Verteilungs-Spielraum für Tariferhöhungen soll – so das DAG-Konzept - der Anteil des Produktivitäts-Zuwachses abgesetzt werden, der für die Arbeitszeitverkürzung in Anspruch genommen wird. Rein rechnerisch entspreche eine Stunde Wochen-Arbeitszeitverkürzung einer Lohn-Erhöhung um 25 Prozent. Brandt rechnete gestern - gestützt genrates - einen zusätzlichen Produktivitäts-Anstieg dagegen, so daß die um eine Stunde verminderte Wochenarbeitszeit nur einen Lohn- und Gehaltsanstieg um 1,5 Prozent aus-

#### Flick-Ausschuß tagt mindestens noch ein Jahr

S. HEYDECK/DW. Bonn/München Bis zum Abschluß seiner Arbeit wird der parlamentarische Untersuchungsausschuß zur Aufklärung der Flick-Spendenaffäre, der heute zu seiner 12. Sitzung zusammentritt, nach der Einschätzung seines Vorsitzenden Manfred Langner (CDU) mindestens noch ein Jahr benötigen. Er wird seine Arbeit für die Dauer der anstehenden Gerichtsverfahren gegen die von der Staatsanwaltschaft der Bestechlichkeit und Bestechung Beschuldigten nicht unterbrechen.

In einem WELT-Gespräch betonte Langner allerdings, daß beide Ver-fahren aufeinander Rücksicht zu nehmen hätten. Es müsse vermieden werden, daß durch das eine das andere gestört wird. Gleichzeitig wies er auf die unterschiedliche Zielsetzung hin: So habe der Untersuchungsausschuß kein Urteil zu fällen, sondern eine politische Bewertung nach einer umfassenden Aufklärung des Sachverhalts vorzunehmen. Nicht auszuschließen sei, daß sich noch nicht im Vordergrund des öffentlichen Interesses stebende Fragen ergäben.

Das Bonner Landgericht hat ge-stern früh, wie angekündigt, von der Staatsanwaltschaft die Anklageschrift gegen Otto Graf Lambsdorff erhalten. Sie soll heute dem Bundeswirtschaftsminister oder seinem Anwalt Egon Müller übermittelt werden. Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft umfaßt 105 Seiten

Die bayerische FDP hat Bundeswirtschaftsminister Lambsdorff aufgefordert, im Amt zu bleiben, weil sonst "der Rechtsstaat in diesem Lande vor die Hunde geht", In einem Aufsatz des Vorsitzenden der "Parlamentarischen Arbeitsgemeinschaft der bayerischen FDP", Julian Gyger, nahm dieser ausdrücklich CSU-Generalsekretär Tandler in Schutz

#### **Parlamentarier** nach Algier

DW. Bonn Unter der Leitung des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages, Werner Marx (CDU), ist gestern eine Parlamentarierdelegation nach Algier gereist. Sie besucht die drei Maghrebstaaten Algerien, Tunesien und Marokko. Der Delegation gehören Abge-ordnete der CDU/CSU, der SPD, der FDP und der Grünen an. Auf der deutschen Interessenliste stehen vor allem politische Gespräche über die arabische Welt insgesamt, ihre gegenwärtigen Probleme, über die neue Entwicklung im Maghreb, aber auch die vielfältigen bilateralen Beziehun-

except surdeys and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per armum. Second cleen N.J. 07631 and at a

# Für den Finanzminister ist die Trendwende schon erreicht

Am dritten Tag der Haushaltsdebatte stand die Arbeitslosigkeit im Mittelpunkt

Das Bemühen der Redner am dritten Debattentag war klar: Man wollte sachlich bleiben. Selbst den Zwischenrufern gelang es nicht, scharfzüngige Polemik zu provozieren. Den Einstand gab Finanzminister Stoltenberg (CDU) mit einer ausführlichen Begründung der zum Teil schon beim Haushalt für 1983 eingeleiteten Schritte und mit Vergleichen zwischen den Prophezeiungen der Oppo-sition und den tatsächlichen Ergeb-

Die Redner der Opposition, voran die Abgeordneten Wieczorek und Frau Simonis von der SPD, warfen Stoltenberg vor, mit den scharfen Einsparungen "hausgemachte" Arbeitslosigkeit zu produzieren. Sparen allein sei auch noch kein Konzept und kein Programm. Auch der Abgeordnete der Grünen, Stratmann, äuflerte Zweifel, daß es gelingen werde, mit der hitzigen Politik die Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen. Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff (FDP) nannte die Pläne der SPD, mit 25 Milliarden Mark zwei Millionen Arbeitslose in Lohn und Brot zu bringen, eine Milchmädchenrechnung. Schließlich müßten die Unternehmer erst investieren, um neue Arbeitskräfte einstellen zu können.

Das Thema Arbeitslosigkeit, das in fast allen Beiträgen breiten Raum einnahm, wurde am Nachmittag auch von Arbeitsminister Blüm aufgegrif-fen, der sich mit zum Teil recht flotten Formulierungen um eine bildhafte Darstellung der Regierungspolitik bemühte und im Plenum Unruhe hervorrief: "Wir haben der Arbeitslo-

sigkeit den Dampf genommen."
Finanzminister Stoltenberg beschwerte sich gelinde bei den Oppositionsrednern des Vortags, sie hätten bei der Erwähnung der Sparpolitik der Regierung vergessen darauf

GISELA REINERS, Bonn hinzuweisen, daß sich die Ausgaben zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit erhöht hätten. Gegenüber dem Haushalt von 1982, für den noch die SPD verantwortlich gewesen sei, seien die Mittel für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen von 850 Millionen auf 1,7 Milliarden Mark verdoppelt worden. AuBerdem habe man umfassende Vorsorge für Risiken" getroffen. Man sei bei der Aufstellung des Haushalts 1983 von 2,35 Millionen Erwerbslosen im Jahresdurchschnitt ausgegangen und habe damit bewußt der ungunstigeren Schätzung den Vorzug gege-ben. Die tatsächliche Zahl werde aber mindestens um 80 000, vielleicht 100 000 niedriger liegen.

#### **Bares Geld**

Weiter verwies der Finanzminister darauf, daß sich die Zahl der Kurzarbeiter in einem Jahr halbiert habe, das bedeute für die Betroffenen bares Geld. Dennoch nehme er die Diskussion über die sozialen Wirkungen der neuen Politik sehr ernst. Doch sei er der Überzeugung, daß es soziale Poli-tik sei, die Inflationsrate zu senken, durch Eingriffe und Kürzungen das System der sozialen Sicherung langfristig wieder verläßlich zu machen. Stoltenberg kündigte an, daß für 1985 mit einer konkreten Initiative zur Entlastung von Alleinerziehenden zu rechnen sei, und die Rahmenbedingungen für die Wohnungsbaupolitik würden festgelegt. Auch wolle man auf die Bildung von Risikokapital hinwirken und mit einer steuerlichen Komponente Existenzgründungen wirksamer fördern. Die Trendwende ist erreicht, meinte Stoltenberg. Man zeichne kein rosarotes Bild; Risiken gebe es genug, wenn man nur an die EG-Finanzen denke. "Dennoch haben wir Grund zu Befriedigung ohne

Arbeitsminister Blüm sprach in diesem Zusammenhang von einem Kurs der selbstbewußten Bescheidenheit". Auch er verwies auf die erhöhten Mittel für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Die Zahl der Teilnehmer habe sich mehr als verdoppelt. Das zeige: "Sie von der Opposition waren die Red-viel-Regierung Wir sind dagegen die Tu-wat-Koali-

Die SPD-Abgeordnete Simonis hatte zuvor ihre Besorgnis über die Entwicklung der Arbeitslosigkeit ge-äußert, "wenn ich die Freisetzungsmeldungen von der Küste und der Saar und aus anderen Regionen" höre. Sie warf der Regierung vor, kein Konzept für die Beseitigung der Werftenkrise zu haben. In diesem Falle spiele sie "Schiffe versenken".

Blüm dagegen betonte die positiven Seiten der Entwicklung Zwar gebe es immer noch 2 193 331 Arbeitslose zuviel, doch sei die Jugendarbeitslosigkeit zurückgegangen und die Zahl der offenen Stellen gestiegen. Dies sei das "Dementi und das Desaster der Miesmachereis durch die SPD. "Die Arbeitslosigkeit zieht die Kurve zum Besseren, sagte Blüm und fügte noch eine kleine Stilblüte an: "Die Opposition steht vor dem Scherbenhaufen ihrer Schwarz-

Die frühere Parlamentarische Staatssekretärin im Arbeitsministerium, Anke Fuchs (SPD), spielte auf Blüms Außerung zu Beginn seiner Rede an, Haushaltsdebatten seien Zwischenzeugnisse. Sie erteilte ihm die Note: Mangelhaft und Thema verfehlt". Er habe zwar für Lärm im Parlament gesorgt, sei jedoch man-ches schuldig geblieben. Er müsse allmählich erkennen, daß er in der Regierungskoalition schlecht behan-

## Hohe Strafen für Baptisten in Riga

G. KONDEK dpa, Kiel/Bonn Nach 13tägiger Verhandlungsdauer sind am 7. Dezember in Riga vor dem Obersten Gericht der Lettischen

SSR die beiden praktizierenden Baptisten Janis Rozkalns (34) und Janis Veveris (29) zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Rozkains wurde zu fünf Jahren Ar-

beitslager "des strengen Regimes" und drei Jahren Verbannung und Veveris zu drei Jahren Arbeitslager des strengen Regimes wegen "Antisowjetischer Agitation und Propaganda (Paragraph 65) verurteilt. In dem dritten Prozeß in diesem

Jahr, der sich gegen junge Christen, Nationalisten und andere Oppositionelle richtet, stellte das Gericht in seiner Urteilsverkündung ausdrücklich fest, Rozkalns und Veveris würden nicht, wie westliche Zeitungen Glauben machen wollten, wegen ihres religiösen Verhaltens verurteilt".

Der Staatsanwalt Bataraks hatte eine Verurteilung wegen "Agitation und Propaganda die mit dem Ziel der Schwächung der Sowjetmacht betrieben worden sei", gefordert. Die Angeklagten hätten "Haß auf die sowietische Staats- und Gesellschaftsordnung verbreitet und Flugblätter verteilt, die den Sturz der Sowietmacht zum Ziele hatten".

Rozkalns hat in seinem Schlußwort die gegen ihn und Veveris erhobenen Beschuldigungen zurückgewiesen und erklärt, daß sein Handeln vom Glauben bestimmt gewesen sei. Er habe \_die tragische Lage des lettischen Volkes erkannt und ausschließlich für die geistige Wiederge-

Die katholische deutsche Bischofskonferenz hat den sowjetischen Behörden vorgeworfen, die katholische Kirche in der Sowjetrepublik Litauen zu verfolgen. In einer Erklärung heißt es dazu, das "unmenschliche" Urteil von sechs Jahren Haft und vier Jahren Verbannung gegen den Priester Sigitas Tamkevicius habe große Bestűrzung ausgelöst.

#### Abgrenzung zwischen Abtreibung und Mord

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die strafrechtliche Abgrenzung festgelegt, wann es sich bei der Tötung eines ungeborenen Kindes um Abtreibung und wann um Mord handelt. Nach der Entscheidung des Ersten Strafsenats, deren schriftliche Begründung noch nicht vorliegt, ist ein Fötus mit dem Einsetzen der Eröffnungswehen als Mensch zu be trachten, dessen Tötung nicht mehr nach der Abtreibungsregelng gesindet werden darf. Nach diesem Zeitpunkt ist die Tötung als Mord, Totschlag oder fahrlässige Tötung zu verfolgen (AZ: R 1 StR 665/83).

# Lambsdorff neigt zur Zuversicht

HANS-J. MAHNKE, Boun Auch der streitbare Graf hielt sich an das, was die gestrige Debatte im Bundestag über die Finanz- und Wirtschaftspolitik prägte, nämlich den Versuch, sachlich miteinander umzugehen. Er wolle nicht persönlich werden, sagte Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff zu Beginn seiner Rede, in der er direkt nicht auf die gegen ihn erhobene Anklage wegen Bestechlichkeit einging, sondern nur an einer Stelle anmerkte, daß er in allen Lebensbereichen zur Zuversicht neige. Allerdings bedeutete dies nicht, daß der Graf zahm blieb. Im Gegenteil: Er rechnete scharf mit den wirtschaftspolitischen Vorstellungen der SPD ab.

Er warf den Sozialdemokraten vor. sie besäßen in der Wirtschaftspolitik kein widerspruchsreifes Konzept. So forderten sie einerseits, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu stärken, andererseits verlangten sie, der Stagt solle mehr Schulden ma-

chen. Mit Okonomie, so Graf Lambsdorff, habe dies nicht sehr viel zu tun. Die SPD wolle nicht zur Kenntnis nehmen, daß die Konzepte der siebziger Jahre sich als schädlich erwiesen

Es sei sicherlich notwendig, über die Wirtschaftspolitik für die achtziger Jahre und über die notwendigen Instrumente zu diskutieren. Aber ohne eine Stärkung der marktwirtschaftlichen Kräfte ließen sich die Probleme nicht lösen. Ohne diesen Grundkonsens, den früher die Sozialdemokraten akzeptiert hätten, würde man weiter aneinander vorbeireden. Lambsdorff ging auch auf die For-

derung der SPD ein, die knapp 30 Milliarden Mark, die in diesem Jahr für Arbeitlosenhilfe auss den, "sinnvoller" einzusetzen. Seiner Meiming nach ließe sich durch neue Beschäftigungsprogramme aber die Ursache der Arbeitslosigkeit nicht beseitigen. Wie bei Unternehmen, so ziehe auch die Subvention von Arnen nach sich. Die Verschuldung des Staates würde weiter wachsen, was sich negativ auf die Zinsen und die Inflation auswirken wurde.

Alle Konzepte, die auf die Stärkung der Leistungsfähigkeit der Einzelnen abzielen, hätten sich Planwirtschaften überlegen gezeigt. Um die Ar-beitslosigkeit zu bekämpfen - was Lambsdorff als erste Aufgabe bezeichnete -, müßten die Voraussetzungen für Investitionen weiter verbessert werden. Er wies besonders darauf hin, daß sich die Arbeitsmarktsituation nicht weiter verschlechtert habe. Da es sich bei den Arbeitslosenzahlen um einen Spätindikator der konjunkturellen Entwicklung handelt, wertete er dies als ein besonders zuversichtliches Zeichen. Als notwendig bezeichnete er die Entbürokratisierung und den Abbau von überflüssigen Vorschriften.

Sette 2: Die Lambsdorff-Anklage

# BAHNFAHREN HAT IHR AUTO GROSS UND STARK GEMACHT.



Vielleicht haben Sie schon mal beobachtet, wie die Bahn mit neuen, bunten Autos durch die Landschaft rollt. Daß auch Autotüren, Motorhauben und Heckraumklappen ausgiebig Bahn fahren, ist vielleicht noch unbekannt. Aber für die deutschen Automobilhersteller VW/Audi, Opel, Ford und Dairnler-Benz sehr wichtig. Wenn z. B. bei Opel Rüsselsheim oder Opel Bochum ein neues Auto vom Band rollt, dann sind garantiert auch ein paar gute Stücke von Opel Kaiserslautern in dem guten Stück. Kaisers-

lautern ist beispielsweise für Motoren zuständig. Die Bahn bringt sie binnen zwei Stunden nach Rüsselsheim. Oder über Nacht nach Bochum. So hält die Bahn zwischen allen Fertigungsstätten pünktlich die Verbindung. Damit alles nahtlos und ohne Verzögerung ineinander übergeht. Und zum Schluß aus vielen guten Einzelteilen etwas wird. Ein gut gebauter Einkaufswagen für die Gattin beispielsweise.







Hohe Strafen für Baptisten

Section 1 Titles, Land Writing .

there is the state of the state epaints the second Alterings of Market States Not only 1917 To the same of the

Gentler of the second Artista and the state of the st White was a first than

A begrenzing 7%

Abtrothungund

in Riga

# ökologische Marktwirtschaft

Der besorgniserregenden Umweltbelastung kann nach Ansicht des westfälischen CDU-Landesvorstandes in einer ökologischen Marktwirtschaft" mit sogenannten "Umwelt-Zertifikaten" begegnet werden. Für den Parteitag des zweitstärksten CDU-Landesverbandes am Samstag in Münster hat der Vorstand unter Leitung von Kurt Biedenkopf einen Leitantrag erarbeitet, der den Grundsatz aufstellt. Wer Umweltgüter in stärkerem Maß beansprucht, muß höher belastet werden als derjenige, der die Umwelt weniger belastet".

In der Jökologischen Marktwirtschaft" könne der Staat für bestimmte Schadstoffe und einzelne Regionen Belastungsobergrenzen festsetzen und "eine begrenzte Zahl von Belastungsrechten in Form von frei ertragbaren Zertifikaten ausgeben\*. Diese Zertifikate könnten auf "Umweltbörsen" gehandelt werden. Um eine Senkung der Umweltbelastungen zu gewährleisten, müßten die mit den Zertifikaten verbundenen Umweltrechte stufenweise abgewertet werden (z.B. von 100 Prozent der anfänglich zugelassenen Emissionsmenge stufenweise bis auf 50 Prozent). Die Unternehmen "müssen dann entweder die Umweltbelastungen verringern oder Zertifikate zukaufen\*. Umweltverschmutzungen würden dann dort unterbleiben, wo ihre Verhinderung billiger ist als der Zukauf von Zertifikaten":

#### Kirgisien-Deutsche bitten um Hilfe

hrk Berlin Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher soll sich nach dem Wunsch von 7100 Bürgern aus der Bundesrepublik, den USA, Kanada, Österreich und der Schweiz erneut an Generalsekretär Jurij Andropow wenden, um die Ausreise einer deutschstämmigen Familie aus Kirgisien zu erreichen. Das Lehrerehepaar Hans und Irene Nickel bemüht sich seit 1976, mit seiner Tochter Viktoria die Sowjetunion zu verlassen. Alle sieben Anträge wurden bisher abgelehnt. Gestern übergab der Berliner Oberstudiendirektor Klaus Gehrmann die Unterschriftenliste an Berlins Parlamentspräsident Peter Rebach (CDU). Er äußerte dabei die Bitte, die Unterlagen an Genscher weiterzureichen. Aus dem Berliner Senat haben Bürgermeister Heinrich rien und Volker Hassemer die Petition unterschrieben.

#### Galinski begrüßt Neonazi-Verbot

AP, Hannover Das von Bundesinnenminister Zimmermann erlassene Verbot der neonazistischen "Aktionsfront nationaler Sozialisten/Nationale Aktivisten (ANS/NA) war nach Ansicht des Vorsitzenden der Berliner jüdischen Gemeinde, Heinz Galinski, "überfällig". Besonders besorgt äußerte sich Galinski in der hannoverschen "Neuen Presse" über die Anfälligkeit gewisser Teile der Jugend für antise-mitische und ausländerfeindliche Parolen. Bei vielen Menschen fehle das lemokratische Selbstbewißtsein

# Biedenkopf für Bonn will "DDR"-Reisen Lummer soll von Schülern fördern

In diesem Jahr waren 500 Schulklassen drüben

Frischer Wind für die deutschlandpolitische Arbeit" und "Neue Impulse für den Jugendaustausch" mit diesen Worten änßerte sich jetzt die Berliner Bundestagsabgeordnete Lieselotte Berger (CDU) zum Jahreshaushalt 1984 des Bundesministeriums für Innerdeutsche Beziehungen, der mit 595 Millionen Mark den Vorjahresansatz um 1,8 Prozent über-

Welche Bedeutung dabei Bonn den deutsch-deutschen Kontakten, vor allem auf der Ebene der Schüler und Jugendlichen zubilligt, zeigt schon ein Blick auf den Etatposten "Begeg-nungen und Informationsreisen": Hier sind rund 9.8 Millionen Mark an Fördermitteln festgeschrieben - eine Summe, die den Voriahresansatz um gleich 26 Millionen Mark übersteigt und vor allem einem starken Anstieg der Schülerreisen in die "DDR" und nach Ost-Berlin Rechnung trägt. Für das ablaufende Jahr hahnt sich hier ein neuer Rekord an, denn bis Ende dieses Monats werden voraussichtlich 500 Schulklassen mit mehr als 13 000 Teilnehmern Fahrten "nach drüben" angetreten haben.

Zudem besuchten im Rahmen des innerdeutschen Jugendaustausches 1983 rund 1000 Mitglieder der

# Streit in der hrk. Berlin

F. DIEDERICHS, Berlin 5000 Jugendliche das sozialistische Deutschland bereisten. Gerade der innerdeutsche Jugendaustausch bleibt jedoch auch weiterhin mit Makeln behaftet, da Berliner Jugendliche - wegen statusrechtlicher Einwände der "DDR" - bisher von den Jugendfahrtprogrammen schlossen blieben.

> Die Berliner Schulsenatorin Hanna Renate Laurien appellierte deshalb an Bonn, bei künftigen Gesprächen auch eine Möglichkeit zu finden, den Berliner Landesjugendring in das Austauschprogramm einzubeziehen. Laurien setzte sich ebenfalls für eine finanzielle Förderung von Jugendlichen ein die den Zwangsumtausch nur schwer aufbringen können. Diesem Wunsch ist im Etatansatz des Innerdeutschen Ministeriums in der Form Rechnung getragen worden, daß Bonn ab 1984 erstmals auch einbis zweitägige Kurzreisen junger Leute in die "DDR" unterstützen

Ebenso hohen Stellenwert wie den Jugendreisen in die "DDR" mißt das Innerdeutsche Ministerium im kommenden Jahr auch den Informationsreisen junger Menschen nach Berlin und an die Zonengrenze zu. Nach Kürzungen in den vergangenen Jahren verzeichnet der Etat für 1984 mit "DDR"-Staatsjugendorganisation 12,77 Millionen Mark erstmals wieder eine Steigerung für derartige Reisen.

# CDU schlichten

Bürgermeister Heinrich Lummer hat jetzt in der tief zerstrittenen Berliner Union die Aufgabe übernommen, den Streit um die Weizsäcker-Nachfolge in Grenzen zu halten. "Ich soll Sorge tragen, daß keiner der beiden Kandidaten - Frau Laurien und Herr Diepgen - bei dieser Auseinandersetzung beschädigt wird, denn wir brauchen sie beide", sagte Lummer im SFB-Fernsehen. Er lehnte es ab, sich öffentlich auf einen Kandidaten festzulegen.

Indirekt kritisierte Lummer jedoch deutlich die Entscheidung des neuen CDU-Landeschefs Diepgen, die zu-nächst getroffene Entscheidung, am 10. Dezember zu nominieren, wieder zurückzunehmen: "Wenn eine Entscheidung getroffen ist - und die soll man sich immer lange überlegen -, dann muß man sie durchstehen, damit es nicht unnötige Unsicherheit, Zweifel und Gerede gibt", sagte er. Nachdrücklich merkte Lummer in dem Interview an, daß die Union in der auszuwählenden Person für die Weizsäcker-Nachfolge daran denken müsse, daß der Kandidat "sowohl in der Partei als auch in der Bevölkerung akzeptiert werden muß". Die Meinungsbildung sei jedoch im Gange, und jedermann kann sich ein Bild über die Gedanken und die Werte-Welt des jeweiligen Bewerbers machen". Inzwischen sprach sich die CDU-Mittelstandsvereinigung für Diepgen aus, während mehrere JU-Kreise für Frau Laurien votierten. Auch die

# Kritik der Berliner SPD Kreml nennt an Kohl und Weizsäcker

Fraktionschef Ulrich: Unserer Stadt Schaden zugefügt

F. DIEDERICHS, Berlin

Mit scharfer Kritik der SPD-Opposition am Regierenden Bürgermeister Richard von Weizsäcker (CDU) hat gestern in Berlin die zweitägige Aussprache des Landesparlaments zum Haushaltsplan 1984 begonnen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Ulrich bedauerte in seiner Eröffnungsrede, "daß die Art und Weise und die Umstände, die zur Nominierung Richard von Weizsäckers zum Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten führten, unserer Stadt Schaden zugefügt" hätten. Uhrich betonte ausdrücklich, er wolle diese Kritik auch auf Bundeskanzler Helmut Kohl bezogen wissen.

Der SPD-Politiker fügte hinzu, in Berlin sei die CDU mehr mit sich selbst als mit der Stadt beschäftigt. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Arbeitsmarkt- und Wirtschaftssituation in der Stadt, die nach Ulrichs Auffassung einer Rückkehr in "die schlimmen Zustände der fünfziger Jahre" gleichkomme.

Für die Berliner Union wies der neue Landesvorsitzende Eberhard Diepgen die Attacken Ulrichs nachdrücklich zurück. Man sei in Berlin in allen entscheidenden Bereichen "einen Schritt nach vorn gekommen". Auch während der Diskussion um das Amt des Bundespräsidenten habe es keinen Sachbereich gegeben, in dem der Senat nicht konsequent weitergearbeitet habe. Diengen betonte,

die CDU betreibe seit 1981 in Berlin eine Politik zugunsten der Arbeitnehmer. Dabei seien allerdings nicht sofort "spektakuläre Erfolge zu erzielen". Vorrangiges Ziel bleibe es, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die Stadt wieder zu einem Wirtschaftsstandort zu machen, wo Zukunftsinvestitionen getätigt werden.

Die wesentlichen Aktivitäten zur Wirtschaftsbelebung sieht der Senat mit dem vorgelegten Etatentwurf verknüpft, der bei einer Steigerung um 3,5 Prozent gegenüber dem Vor-jahr für 1984 ein Gesamtvolumen von 20,627 Milliarden Mark aufweist. Der größte Teil der Einnahmen für die Berliner Landeskasse, rund 11 Milliarden Mark, soll als Bundeshilfe aus Bonn kommen.

Dem vom Berliner Finanzsenator Gerhard Kunz verkündeten "Prinzip des Sparens, um zu gestalten" fol-gend, wird der Senat 1984 die Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt um rund 105 Millionen Mark auf 750 Millionen Mark senken. Der Berliner Haushalt, so die Gesamteinschätzung des Finanzsenators, sei auf dem Weg der Gesundung ein "ordentliches Stück vorangebracht worden\*. Immerhin klaffte bei der Amtsübernahme von Weizsäckers im Juni 1981 eine Lücke von nahezu 3 Milliarden Mark zwischen Einnahmen und Ausgaben. Diesen Unterschied hat man bis heute auf 157 Millionen Mark re-

# Sacharow geistig krank

AFP/dpa, Moskan Der Präsident des Nationalitätensowjets im Obersten Sowjet, Vitali Ruben, hat den Regimekritiker und Kernphysiker Andrej Sacharow indirekt als geistig krank bezeichnet, um dessen Verbannung nach Gorki zu rechtfertigen. "Nur ein schwerkranker Mann kann sich zu der Forderung versteigen, die USA mögen gegen die Sowjetunion einen Nuklearangriff führen", sagte Ruben auf einer Pressekonferenz zu einem Brief Sacharows an den amerikanischen Physiker Sidney Drell.

Gerade in diesem Brief, den die US-Zeitschrift "Foreign Affairs" un-gekürzt veröffentlichte, hatte Friedensnobelpreisträger Sacharow aber betont, daß ein Atomkrieg "kollektiver Selbstmord der Menschheit" wäre, und es unmöglich sei, einen Atomkrieg zu gewinnen. Ruben behauptete, Sacharow sei im Januar 1980 nicht nach Gorki verbannt, sondern dorthin umgesiedelt worden, weil er der Ruhe bedurft habe.

#### Frankreich verläßt Namibia-Gremium

Die französische Regierung hat beschlossen, sich aus der Namibia-Kontaktgruppe zurückzuziehen. In der 1978 von der UNO gebildeten Gruppe, die dem ehemaligen Deutsch-Südwestafrika zur Unabhängigkeit von der Republik Südafrika verhelfen soll, verbleiben damit die USA, Kanada, Großbritannien und die Bundesrepublik Deutschland. Au-Benminister Cheysson begründete Frankreichs Schritt damit, die Regierung von Angola habe wissen lassen daß nach ihrer Auffassung die Kontaktgruppe nichts mehr bewirken könne. Die französische Regierung werde darum an keinem Treffen der Gruppe mehr teilnehmen. Sie solle "eingeschläfert" werden, weil sie das ihr erteilte Mandat nicht mehr redlich

#### Reagan überprüft Polen-Sanktionen

AFP, Washington/Warschan US-Präsident Ronald Reagan hat, wie zuvor das State Department versichert, die Forderung des polni-schen Arbeiterführers Lech Walesa nach Aufhebung gewisser Sanktionen gegen sein Land werde "sofort und ernsthaft" geprüft. Zugleich kündigte Reagan "enge Konsultatio-nen mit den Verbündeten" in dieser Frage an und bekundete "großen Respekt und Bewunderung für Lech Walesa, den tapferen Führer der Gewerkschaftsbewegung

Walesa hatte bei seiner Forderung nach Aufhebung der Sanktionen das Fischfangverbot in amerikanischen Hoheitsgewässern, die Sperrung des amerikanischen Luftraums für polnische Flugzeuge und die Aufhebung der Meistbegünstigungsklausel für Polen erwähnt. Die polnische Armeezeitung "Zolnierz Wolnosci" nannte gestern Walesas Forderung eine "tragische und erbarmliche Geste", die den Interessen der USA diene, und zwar zu einem Zeitpunkt, da die USA ihre "Raketen gegen Polen und seine Verbündeten aufstellen".

# Heute feiert Carstens mit dem "Bremer Club" Geburtstag

Von W. WESSENDORF

Das ist ein elitärer Verein", meinen manche Bremer abweisend. "Unsere Mitglieder bilden einen Durchschnitt des Bremer Bürgertums", sagt der Vorsitzende des "Chub zu Bremen", Friedrich Wilhelm Bracht (51). Am 9. Dezember feiern Mitglieder und Freunde das 200jährige Bestehen des ältesten deutschen Clubs. Mit dabei ist das einzige lebende Ehrenmitglied, Bundespräsident Carstens. "Wir gehen mit Optimismus in das dritte Jahrhundert der Geschichte des Club zu Bremen\*, blickt Banker Bracht in die Zukunft. Konstruktives Bürgerbewußtsein, wie wir es verstehen, kann nur auf dem Boden von Leistung, Freiheit und

Trotz einer wechselvollen Geschichte zieht sich dieser hehre Anspruch wie ein roter Faden durch die Chronik. Der Gründungszweck läßt sich in dem Beitrag "150 Jahre Bremer Clubleben" nachlesen: Ausbreitung des guten Geschmacks, der keine Sache des Verstandes, sondern der Seele sei, und von dem man in den - bei Gesellschaften vorfallenden Lustigkeiten schwerlich Beispiele in Bremen finde. Die hiesigen Dichter könnten die Probe nicht bestehen; besonders tief ständen die Hochzeitsgedichte, "dadurch so viele von echtem Bremer Bier gemästete Bäuche in eine fröhliche Erschütterung konnten gesetzt werden". Neben der Hebung des gesellschaftli-chen Niveaus hatte diese Vereini-

gung aber vor allem wissenschaftliche und dichterische Ziele verfolgt. In den Anfängen nannte man die Gesellschaft denn auch hochtrabend "Institut". Der "Club zu Bremen" betrachtet die ehemalige Gesellschaft Museum als eine ihrer Wurzeln. Sie wurde im Jahr 1783 gegründet. 1931 vereinigte sich die Gesellschaft Museum mit der Bremer Gesellschaft von 1914 zum Club zu Bremen.

#### Das geistige Fundament

Der heutige Vorsitzende beschreibt das geistige Fundament: "Es war die Zeit, in der die Aufklärung überall in Europa spürbsr wurde, in der die Schriften Voltaires und Roussesus das geistige Leben ebenso bestimmien wie die beginnende industrielle Revolution und die von Adam Smith entwickelten Gedanken des wirtschaftlichen Individualismus. Es war die Zeit eines politischen und geistigen Umbruchs, der in der Französischen Revolution und der Lösung der jungen Vereinigten Staaten von England mehr als seine äußeren Zeichen fand."

Indes bestimmen auch heute noch die Vorträge das Clubleben in den Kellerräumen des Schütting, in dem die Handelskammer Bremen schräg genüber vom Rathaus residiert. Bracht: "Eine Vielfalt hochkarätiger Leute hat zu uns gesprochen. Wir-bieten ihnen eine Plattform, auf der keine Polarisierung stattfindet." Die Themenpalette ist bunt. Sie reicht von Politik, Wirtschaft bis zur Kultur und Technik, Alfred Frisch, Christoph Bertram, George Turner, Werner Remmers, Alois Mertes, Erich Ponto, Hanns Martin Schleyer und viele mehr zählten zu den Rednern.

CDU-Stadtältesten stimmten für Frau

Internationale Verbindungen hat der Club stets gesucht - sogar zu Zeiten, als er es offiziell nicht durfte. Die Geschichte des Club zu Bremen entspricht damit ganz und gar der Hafenstadt (Hansestadt). So unterhielten die Bremer zu Beginn des 19. Jahrhunderts wertvolle Handelsbeziehungen zu Frankreich. Die Besetzung Bremens durch die Franzosen bereitete den Hanseaten aber eine schwere Zeit.

Es begann schon am 10. Mai 1794, als der Reichspostmeister, Fürst Karl Anselm von Thurn und Taxis, allen kaiserlichen Postämtern verbot, französische Zeitungen zu vertreiben. Der Senat mochte sich nicht entschließen, eine Ausnahme zu erteilen. Der Landesherr befürchtete, daß die in den französischen Gazetten geäußerten politischen Ideen in Bremen zu Unruhen führen könnten.

Die Mitglieder der Gesellschaft Museum zeigten sich hartnäckig. Sie umschifften das Verbot. Ihr Vorsitzender Arnold Wienholt ließ zusammen mit dem Arzt und Astronomen Wilhelm Olbers \_unter ihrem Couvert" den "Moniteur" aus Paris kommen. Das Blatt wurde bis Basel als Zeitung und von dort in einem Briefumschlag nach Bremen geschickt.

Damen sind übrigens willkommen, können aber nicht Mitglied sein. Das verbietet die Satzung. In den Gründungsjahren waren Damen zunächst ganz von der Männergesellschaft ausgeschlossen worden. Das hat sich erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts geändert: \_1808 beschloß man, auch die Frauen und erwachsenen Töchter der Mitglieder zuzulassen."

Mit dem hundertjährigen Stiftungsfest war allerdings der Höhepunkt der Gesellschaft längst überschritten. Der Vorstand mußte 1910 sogar das prachtvolle Haus im Stil italienischer Renaissance verkaufen. Und 1923 kam dem Vorsitzenden der inzwischen gegründeten "Bremer Gesellschaft von 1914", dem Präsidenten des Landesfinanzamtes. Friedrich Carl, die Idee, mit der Gesellschaft Museum zu verschmelzen. Ludwig Roselius d. A. spielte die Klammer für beide Institutionen. Der Erfinder des koffeinfreien Kaffees richtete neue Räume im Haus Atlantis in der Böttcherstraße ein, so daß 1931 die Fusion vollzogen werden

#### Klippen umschifft

Mit dem Nationalsozialismus mußte der "Club zu Bremen" wieder Klippen umschiffen. Auf Druck der SA wurde der Name in "Haus der Hanse" umgewandelt. Der Widerstand der Mitglieder war allerdings so groß, daß dieser Schritt schon ein Jahr später rückgängig gemacht wurde. Der Vorstand führte einen stillen, zähen Kampf, die spärlichen Vorträge in jener Zeit frei von parteipolitischer Agitation zu halten.

Einen weiteren Meilenstein bedeutete 1952 für den Chub der Einzug in

ting. Bracht schreibt: "Im Laufe der Jahre ist der Club durch die vielseitigen Interessen und die Gastfreundschaft seiner Mitglieder zum regelmäßigen Tagungs- und Versammhingsort von rund fünfzig Gesellschaften und Vereinigungen unterschiedlicher Zielsetzungen gewor-den Einen besonderen Platz nimmt unter diesen die 1399 gegründete Bruderschaft der Schwarzhäupter aus Reval ein, die in unserem Chub eine neue Bleibe gefunden hat." So pflegt der Club zu Bremen auch Gastverhältnisse, beispielsweise mit dem Übersee-Club in Hamburg, dem Export-Club Bayern in München, dem Industrie-Club in Düsseldorf und dem Club Tansatlantico in Saŭ-o Paulo. Die liberale Einstellung der Club-

menden Kellergewölbe des Schüt-

mitglieder führte aber auch jüngst zu Schwierigkeiten mit der Obrigkeit des Landes. Mit der Zeit machten die Behörden die weitere Anerkennung des Status der Gemeinnützigkeit von der Erfüllung immer größer werdender Forderungen hinsichtlich der Gestaltung des Clublebens und des Vortragswesens abhängig. Zuletzt wurde sogar verlangt, wesentli-che Bestandteile der Satzung im Sinne der politischen Grundauffassung der Landesregierung zu ändern", erklärt der Vorsitzende. Der Club zu Bremen blieb sich treu: Die Mitgliederversammlung lehnte am 17. Mai 1979 jede Satzungsänderung ab und verzichtete auf die Anerkennung der Gemeinnützigkeit.

# NURIESTIERRITURIES CANAGA

**EUROCARD. WORLDWIDE CREDIT - MADE IN GERMANY.** 

MIT EINER EUROCARD **BEKOMMT MAN SELBST** IM HOHEN NORDEN KEINE KALTEN FÜSSE.

Durch die Zusammenarbeit mit Amerika's MasterCard und Access, einer der englischen Top-Cards, bietet Ihnen EUROCARD weltweit 3,3 Millionen Vertragspartner. Eines der dichtesten Kreditkartennetze der Erde, das auch dort noch relativ engmaschig ist, wo die Besiedlung deutlich dünner wird: im Nordwesten Kanadas zum Beispiel. Wer zwischen Hudson Bay und Beaufort

Sea die große Urlaubsfreiheit genießt, ist selbst in einsamen Motels, Restaurants und Tankstellen rund um den Great Bear Lake mit EUROCARD genauso willkommen wie hier bei uns, wo die nahezu 30000 deutschen EUROCARD-Vertragspartner wesentlich

dichter zusammenliegen. Eine EUROCARD bekommen Sie über Ihre Bank oder Sparkasse, deren Berater in allen Fragen kompetente Gesprächspartner sind. Oder über ein Postscheckamt.



Ein Service der deutschen Banken und Sparkassen.



Nur Cartier und seine Konzessionäre bürgen für Service und Internationale Garantie Ihrer Santos



Les must de Cartier-Uhrenkonzessionäre:

Les must de Cartier-Ubrenkonzessionäre:

AACHEN: Lücker, Friedr.-Wilhelm-Platz 1 · AHI EN: Heinrich Drees, Nordstraße 1 ·
ASCHAFFENBURG: Vogl, Herstallstraße 18 · AUGSBURG: H. Mayer, Pferseerstraße 12,
H. Mayer, Annastraße 35 · BADEN-BADEN: Pierre Jamot, Lichtenthaler Allee 6 · BAD
NAUHEIM: Steiber, Karlstraße 9 · BAD REICHENHALL: Gastager, Ludwigstraße 7 ·
BERLIN: C. W. Alt. Karfürstendamm 26a, Brinchmann G Lange, Kurfürstendamm 197,
Gelermann, Schloßstruße 116, Jaeschke, Nürnberger Straße 14, Schulz, Wilmersdorfer Str. 117,
Sedlatzek, Kurfürstendamm 45 · BIEL EFELD: Böckehnann, Alter Marke: BOCHUM:
Quartz-Studio, Kortumstraße 37 · BONN: Toussaint, Sternstraße 68, Vassiliou, Kaiserplatz 20 ·
BRAUNSCHWEIG: Gebr. Ring, Dannn 18 · BREMEN: Brinchmann G Lange, Sögestraße 1,
Meyer, Sögestraße 62, Wempe, Sögestraße 47 · COBURG: Bauschatz, Mohrenstraße 36 ·
DARMSTADT: Techel, Ernst-Ludwig-Straße 16 · DINSLAKEN: George, Neustraße 13 ·
DUSSELDORF: Blome, Königstaße 30, Kem, Königsallee 26, Rischen, Königsallee 22,
Schmeide, Alexanderstruße 25, Wempe, Königsallee 38 · DUISBURG: Jansen, Wallstraße 6,
Rüschenbeck, Königstraße 6, Tübben, Königsallee 18 · DUISBURG: Jansen, Wallstraße 6,
Rüschenbeck, Königstraße 6, Tübben, Königstraße 16 · ESSEN: Rust, Gemarkenstruße 55,
Rust, Am Glockenspie! EUSKIRCHEN: Linnebrügger, Neustraße 10 · FLENSBURG:
Jürgensen, Große Straße 45/47 · FRANKFURT: Friedrich, Kaiserstraße 17, Theobald,
Raihenauplatz 2, Wempe, An der Hauptwasche 7 · FRANKFURT-HÖCHST: MeisterBauer-Juw. Hostatostraße 3 · FREISING: Sormann, Untere Hauptstraße 26 · FÜRÜTH:
Kumle, Königstraße 14 · GARMISCH-PARTENKIRCHEN: Stöcken, Bahnhofstraße 93 ·
GELSENKIRCHEN: Wiehmeyer, Bahnhofstraße 12 · GIESSEN: Schwarz, Seltersweg 39 ·
GLADBECK: Exner, Hochstraße 20 · GUTERSLOH: Dodt, Strenger Straße 15 · HAGEN:
Rüschenbeck, Mittelstraße 23 · FREISING: Sormann, Untere Hauptstraße 26 · FÜREN:
Rüschenbeck, Mittelstraße 28 · Wempe, Wendsbecker Marktstraße 57 · HAMM: Michael,
Weistraße 37 · HANAU: Stickelmayer, Fahrstraße 10 · HANNOVER: Br

Rieth, Hauptstraße 21 · HEILBRONN: Luithle, Deutschhofstraße 2 · HELGOLAND: Kaufmann, Unterland Siemensterrasse · HOF: Hobenberger, Altstadt 23 · IMMENSTADT: Hollfelder, Marienplatz 10 · INGOLSTADT: Hettinger, Ludwigstraße 12 · KAISERSLAUTERN: Buhl, Schneiderstraße 8 · KAMPEN/SYLT: Schierholz, Stöntwai · KARLSRUIHE: Jock, Kaiserstraße 179. Kamphwae, Kaiserstraße 201 · KASSEL: Führich, Wilbelmstraße 15 · KEMPTEN: Hollfelder, Am Kornhausplatz · KIEL: Mahlberg, Holstengtraße 45 · KOLN: Holscher, Schloßstraße 16, Schöne, Vietoriastraße 34 · KOLN: Holscher, Hobe Straße 114, Mappin & Webb, Domleloster 1, Wempe, Hobe Straße 66 · KONIGSTEIN: Strappek-Wiedemann, Hauptstraße 47 · KONSTANZ: Midler, Hussenstraße 14 · KREFELD: Giesmann, Rheinstraße 87 · LIMBURG: Rompel, City Center · LÜBECK: Mahlberg, Holstenstraße 37, Meyer, Kohlmarkt 19-21 · LUDWIGSBURG: Hunke, Kirchstraße 17 · MANNHEIM: Braua, Planken, O7.10, Friedo Frier, Planken, P6.26 · MARL: Brinkforth, Victoriastraße 6 · MOERS: Tübben, Friedrichstraße 33 · MONCHENGLABACH: Scanne, Bismarckstraße 73 · MUHLDORFINN: Knappe, Katharinenplatz 10 · MOLHEIM: Scanner, Disseldorfer St. 18 · MUNCHEN: Bauer, Peter-Auzinger-Straße 11, Burfind, Hotel Bayrischer Hof, Fisber, Residenzstraße 11, Huber, Weinstraße 8 · Meissberg, Hohenzollernstraße 8, Weissberg, Prannerstraße 7, Wempe, Kaufungerstraße 8 · MUNSTER: Schmit, Prinzipalmarkt · NEUSTADTWEINSTRASSE: Klink, Hauptstraße 8 · MUNSTER: Schmit, Prinzipalmarkt · NEUSTADTWEINSTRASSE: Klink, Hauptstraße 7 · NORDHORN: Hungeling, Beratheimer Straße 8 · NÜRNBERG: Lunk, Königstraße 2, Wempe, Breite Gasse 6 · OBERHAUSEN: Michael, Markestraße 19 · OBERSTAUFEN: Hollfelder, Hugo-von-Königseck-Straße 36 · NESELSHEIM: Uhren Weiss, City Rüsselsheim, Weiss-Passage · SAARBNUCKEN: Eckstein, Berlimer Promenade 15, Metzger, Rashoofstraße 37 · SIEGBURG: Höhmann, Scheerengasse 7-9 · SIEGEN: Jaeger, Am Markst 55 - 57 · STUTTGART: Friedo Frier, Königstraße 11, Wempe, Königstraße 41 · TUMMENDORFER STRAND: Lindner, Am Rathaus, Mablbery, Kurpromenade 17, Me

SANTOS VON CARTIER STAHL-GOLD AUTOMATIK, WASSERDICHT

les must de Cartier





#### Peking kommt mit Moskau nicht voran

rtr: Peking Die Normalisierungsgespräche zwischen der Volksrepublik China und der Sowjetunion haben bisher keine Fortschritte gebracht. Dies hat Außenminister Wu Xueqian in einer Grundsatzrede in Peking erklärt und zugleich betont, daß die Normalisierung des seit 20 Jahren gestörten Verhältnisses zur UdSSR ein wichtiger Aspekt der chinesischen Außenpolitik sei Fortschrifte habe es vor allem deshalb nicht gegeben, weil Moskau nicht die Punkte erörtert habe, die einer Verbesserung der Beziehungen entgegenstünden: der Abzug der sowietischen Soldaten aus Afghanistan, das Ende der Unterstützung Vietnams in Kambodscha sowie die Verringerung der Zahl der an der Grenze zu China stationierten Soldaten und Raketen. Wu bezeichnete die Rivalität der beiden Supermächte sowie die beiderseitige Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Europa als Kern der momentanen internationalen Turbulenzen. In den Beziehungen zu den USA sei für Peking die Taiwan-Frage nach wie vor das Haupthindernis.

#### "Sowjets sollen Afghanistan räumen"

dps, Dakka Die Außenminister und Vertreter aus 41 islamischen Staaten haben auf ihrer Konferenz in Dakka (Bangladesch) die Sowjetunion zum bedingungslosen Abzug ihrer Besatzungstruppen aus Afghanistan aufgefordert. Sie appellierten an Moskau, ein geeignetes Klima zur sicheren Rückkehr von über drei Millionen afghanischen Flüchtlingen aus Pakistan und Iran zu schaffen. Der Aufruf ist in einer von mehreren verabschiedeten Resolutionen enthalten. Die Afghanistan-Resolution war von Pakistan eingebracht worden. Sie verlangt ferner, daß das afghanische Volk das Recht auf eine eigene soziale und wirtschaftliche Ordnung haben müsse. Afghanistan ist seit der Sowjet-Invasion 1979 von der islamischen

Konferenzorganisation suspendiert. Die weiteren Resolutionen setzen sich für die Schaffung einer atomwaffenfreien Zone in Afrika, dem Nahen Osten und Südasien ein, enthalten Sicherheitsgarantien für die Staaten. die keine Atommächte sind, und befürworten gemeinsame Maßnahmen gegen Flugzeugentführungen.

# Politiker-Mord stürzt Nordirland in die Krise

Situation so schlimm wie 1974 / Rückschlag für Prior

FRITZ WIRTH, London

In Nordirland gehen die politischen Lichter aus. Üm den britischen Nordirlandminister James Prior brechen seit einigen Wochen mühsam aufgebaute politische Gerüste zusammen. Die Provinz gleitet unaufhörlich in die tiefste politische Krise seit dem Zusammenbruch der gemeinsamen katholisch-protestantischen Verwaltung im Jahre 1974.

Die Jubelrufe einiger protestanti-scher Politiker im Frühjahr dieses Jahres, daß die Terroristen der "Irish Republican Army" (IRA) durch die Enthüllungen einiger Überläufer und Informanten, der sogenannten "Su-pergrasses", allmählich an der Wurzel ausgerottet würden, erwiesen sich als voreilig und unbegründet. Im Gegenteil: Der Terror hat wieder die Schärfe und Unberechenbarkeit der frühen Jahre dieser Unruhen ange-

Die Serie der Anschläge richtet sich nicht mehr allein gegen britische Soldaten, Polizisten, Richter und Gefängnisbeamte, viele dieser Morde haben wieder politische und religiöse Motive. Es herrscht auf der nordirischen Terrorszene wieder die altvertraute Auge-um-Auge-Psychose. Jeder Mord wird nahezu automatisch mit einem neuen Mord heimgezehlt.

#### 25 Morde in zwei Monaten

Die Bilanz Allein in den letzten zwei Monaten wurden 25 Morde registriert. Die politisch folgenreichsten waren die Morde in der Kirche von Armagh, wo drei Menschen umgebracht wurden, und der Anschlag gegen den protestantischen Politiker Edgar Graham, der vor zwei Tagen vor der Universität in Belfast auf offener Straße von der IRA erschos-

Der Anschlag auf die Kirche in Armagh führte praktisch zum Zusammenbruch der von Prior mühsam aufgebauten beratenden Volksversammlung in Belfast. Sämtliche protestantisch orientierten Parteien zogen aus der 78 Mitglieder zählenden Versammlung aus, die zuvor schon von den republikanisch orientierten Parteien boykottiert wurde. Der Mord an Edgar Graham hat den Zorn und die Unruhe unter der protestantischen Bevölkerung so weit gesteigert, daß vorerst kaum mit einer Rückkehr ihrer Parteien in den Stormont zu rechnen ist.

Zum Sprecher dieses Zorns hat sich erneut der militante Pfarrer Ian Paisley gemacht. Er forderte nicht nur den Rücktritt Priors und des nordirischen Polizeichefs Hernon, sondern verlangte zugleich die Wie dereinführung der Todesstrafe für terroristische Mordanschläge, das Verbot der Sinn-Fein-Partei, die der IRA nahesteht, und die Wiedereinführung der Internierung für verdächtige Terroristen.

#### Ein schwerer Schock

Der Mord an dem 29jährigen Rechtsanwalt Edgar Graham hat in protestantischen Unions-Kreisen einen schweren Schock ausgelöst. Graham war Mitglied der Volksver-sammlung im Stormont und galt als ein vielversprechender Nachwuchs-Politiker, der das Zeug hatte, einmal Parteichef der nordirischen Unionisten zu werden. Er war der Sprecher seiner Partei für Law-and-Order-Probleme in der Volksversammlung und gehörte in Sicherheitsfragen zu den Falken" seiner Partei.

Der Anschlag auf ihn kam nicht unerwartet. Die IRA hatte seit Wochen angekündigt, daß ein maßgebender protestantischer Politiker an der Spitze ihrer "Todesliste" stehe. Graham war gewarnt worden, daß er dieses Opfer sein könnte. Er hatte dennoch den Schutz durch einen Leibwächter abgelehnt und trug zur Selbstverteidigung lediglich eine Pistole bei sich, von der er Mittwoch jedoch keinen Gebrauch machen konnte. Die Attentäter gingen als \_Josger" verkleidet direkt auf ihn zu und erschossen ihn aus nächster Nähe. Sie entkamen unerkannt.

Es muß angenommen werden, daß protestantische Terrororganisationen schon in den nächsten Tagen mit einem Racheakt gegen einen katholischen Politiker antworten werden. James Prior hat in einem dringenden Appell beide Seiten gestern zur Vernunft und zur Ruhe ermahnt. Es ist zu befürchten, daß sein Ruf Johne Echo bleibt.

# Die Not der Ungarn in Rumänien

Immer mehr Einschränkungen / Budapest fordert besseren Minderheitenschutz

C. GUSTAF STRÖHM, Budanest Der vom kommunistischen Regime Ceausescus mit großem publizistischen und propagandistischen Aufwand gefeierte 65. Jahrestag der "Schaffung des einheitlichen rumänischen Nationalstaates" hat zwischen Bukarest und Budapest erneut eine kräftige Verstimmung ausgelöst. In Ungarn, wo man das Schicksal der etwa zwei Millionen Köpfe zählenden magyarischen Volksgruppe im rumänischen Siebenbürgen mit großer Anteilnahme und Sorge verfolgt, hat sich jetzt das offizielle Parteiorgan "Nepszabadsag" kritisch mit der großrumänischen und anti-ungarischen Haltung des Bukarester "Bruderregimes" beschäftigt.

Noch deutlicher wurde das Budapester Magazin "Uj tükör", dessen Chefredakteur Fekete einige scharfe Bemerkungen sowohl zur Rolle der rumänischen Armee im Zweiten Weltkrieg als auch zur Haltung Rumäniens gegenüber Ungarn im Jahre 1919 publizierte. Damals wurde, wie die Ungarn sagen, nicht nur das mehrheitlich und zum Teil ausschließlich von Ungarn besiedelte Gebiet des nördlichen Siebenbürgen von Ungarn abgetrennt. Rumänien. das damalige Königreich, spielte auch eine entscheidende Rolle bei der Niederschlagung der ungari-schen Räterepublik

#### Nicht länger schweigen

Die ungarischen Kommunisten haben zur Frage Siebenbürgen lange Zeit geschwiegen. Jetzt aber wird in Budapest erklärt, man könne nicht länger zu allem schweigen, was in Rumanien an Entnationalisierungspolitik gegenüber der dortigen ungarischen Volksgruppe betrieben werde. Ein großer Teil der ungarischen Bevölkerung im Mutterland, besonders aber die Studenten und Intellektuellen, seien zutiefst irritiert, wenn sie von Reisenden und Besuchern aus Rumänien immer wieder hören müßten, wie das Ceausescu-Regime systematisch die ungarische Minderheit unterdrücke. Offizielle ungarische Gesprächspartner betonen, daß Budapest keineswegs auch nur den Anschein erwecken möchte, als wolle es bestehende politische Grenzen zu irgendeinem seiner Nachbarländer in Zweifel ziehen oder ändern. Es gehe vielmehr darum, immer wieder den Versuch zu machen, den Ungarn in Rumänien besseren Minderheitenschutz zu verschaffen.

Allerdings wird in Budapest auch betont, daß die Mittel, welche der ungarischen Volksrepublik hier zur Verfügung stehen, in jeder Hinsicht begrenzt seien. Oft sei es so, daß die rumänische Partei- und Staatsführung auf Budapester Mahnungen und Interventionen mit noch schärferen Maßnahmen gegen die Siebenbürgen-Ungarn reagiere. Großes Aufsehen erregte in Budapest der Fall des Chefredakteurs einer angesehenen ungarischsprachigen Zeitschrift in Rumänien. Versehentlich war in dieser Zeitschrift zum rumänischen Nationalfeiertag ein Foto mit dem Kopf nach unten abgedruckt worden. Die rumänischen Stellen sahen darin eine bewußte ungarische "Sabotage" und setzten den Chefredakteur und seinen Stellvertreter kurzerhand ab.

Für die ungarischen Kommunisten ist das Problem Siebenbürgen deshalb von besonderer Bedeutung und von einer gewissen Brisanz, weil sich zunehmend in der Jugend - besonders in der jungen Intelligenzschicht - das Interesse für das Ungarntum außerhalb der eigenen Staatsgrenzen zu regen beginnt. Die Ungarn sind die einzige europäische Nation, von der ein Drittel außerhalb des eigenen Staatsgebietes leben muß: vor allem in Siebenbürgen und im Banat (Rumänien), dann in der südlichen Slowakei, in Jugoslawien (Vojvodina) und in der Sowjetunion (Karpato-Ukraine).

In letzter Zeit hört man von vielen jungen Ungarn, die nach Rumänien reisen, einfach um dort - auch wenn sie keine siebenbürgischen Verwandte oder Bekannte haben - unbekannten ungarischen Familien Lebensmittel, aber auch ungarische Bücher zu bringen. Dafür werden in studentischen Kreisen Budapests zum Teil großangelegte Sammlungen veranstaltet. Da die Versorgungslage in Rumänien immer schlechter wird. wollen die Studenten auf diese Weise zum physischen Überleben der Siebenbürger-Ungarn beitragen. Wenn diese jungen Leute von ihrer Reise zurückkehren - zum Teil mit dem Erlebnis rumänischer Grenz- und Polizeischikanen - berichten sie voller Erbitterung über die Zustände, die sie in den ungarischen Zentren - in Oradea (Großwardein), Klausenburg, Tirgu Mures und den anderen ungarisch besiedelten Städten Rumäniens vorgefunden haben. Sie erzählen von der verzweifelten Stimmung der Bevölkerung, von Verboten, die ungarische Sprache in der Öffentlichkeit zu benutzen und von immer wiederkeh-

renden unliebsamen Zwischenfällen. Als neueste Nachricht aus dem rumänischen Nachbarland wird in Budapest die Version verbreitet, die ungarischsprachigen Sendungen des rumänischen Fernsehens seien drastisch gekürzt worden. Die ganze Linie der Nationalitäten-Politik Ceausescus erweckt in Budapest den Eindruck, als wolle das rumänische KP-Regime die ungarische Nationalität systematisch "austrocknen", die Verbindungen zum ungarischen Mutterland abschneiden, um auf lange Sicht ein ethnisch "reines", das heißt nur noch von Rumänen geprägtes und besiedeltes Siebenbürgen zu erhalten. Zu einer solchen rumänischen Haltung trage auch die langsame Rückwanderung der Rumänien-Deutschen – der Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben - in die Bundesrepublik bei

#### Wink mit dem Zaunpfahl

Die Ungarn versuchen, in ihrer ei-

genen Nationalitätenpolitik gegenüber den vier lebenden nicht-magyarischen Minderheiten - auch hier gibt es einige zehntausend Rumänen sowie südslawische und volksdeutsche (donauschwäbische) Volksgruppen iene Großzügigkeit zu praktizieren, deren Fehlen Budapest Ceausescu, aber manchmal auch der Tschechoslowakei mehr oder weniger offen vorwirft. Die Budapester Parteizeitung "Nepszabadsag" betonte dieser Tage, die in Ungarn lebenden Nationalitäten könnten "frei ihre sprachlichen und kulturellen Verbindungen mit jenen Völkern und Nationen ausbauen, welche die gleiche Sprache sprechen". Die in Ungarn lebenden Volksgruppen dürften sogar ihre verwandtschaftlichen Bande zu Ländern ausbauen, die ein anderes, also nicht-kommunistisches schaftssystem hätten. Gemeint sind damit offenbar die Volksdeutschen mit ihren Verbindungen nach Österreich und in die Bundesrepublik. Solche Feststellungen sind ein deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl gegenüber den Rumänen: Rumänien behindert nämlich jegliche Verbindung zwischen den Siebenbürger-Ungarn und dem ungsrischen Mutterland. Das geht so weit, daß sogar ungarische kommunistische Zeitungen und Publikationen in Rumänien kaum zu

erhalten sind.

### "EG war auf Athen schlecht vorbereitet"

AFP/AP, Brüssel Der Vize-Präsident der Europäischen Kommission, Etienne Davignon, hat gestern eindringlich vor einem Glaubwürdigkeitsverlust der EG nach dem Scheitern der Athener Gipfelkonferenz gewarnt, Die Kommission müsse jetzt den EG-Mechanismus in Gang halten, um der Gemeinschaft das internationale Vertrauen zu erhalten. Die Erfolglosigkeit in Athen führt Davignon auf eine schlechte Vorbereitung zurück. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher hat hingegen vor dem Londoner Unterhaus davon gesprochen, daß das Treffen wegen des fehlenden Willens zur Begrenzung der Ausgaben gescheitert sei. Sie verwies darauf, daß Bonn und Paris nicht imstande gewesen seien, ihren Streit um eine Anpassung der Agrarpreise beizulegen, und versuchte damit deutlich zu machen, daß der EG-Gipfel nicht nur an den finanziellen Forderungen der Briten gescheitert sei. Zugleich erteilte sie Forderungen nach einem EG-Austritt Großbritanniens eine deutliche Absage.

Der französische Außenminister Claude Cheysson hat hingegen vor der französischen Nationalversammlung erklärt, daß es ein Irrtum sei zu behaupten, in Athen seien keine positiven Ergebnisse erzielt worden. Beispielsweise hätten Bonn und Paris eine schrittweise Abschaffung der Grenzausgleichszahlungen vereinbart, "mit genauen Zahlenangaben Jahr für Jahr".

#### **US-Diplomaten in** Mittelamerika aktiv

AP, Washington Der Sonderbeauftragte von US-Präsident Reagan für Mittelamerika, Richard Stone, wird vom 12. Dezember an erneut alle Länder der Region sowie die Staaten der Contadora-Gruppe (Panama, Mexiko, Venezuela, Kolumbien) besuchen, Darüber hinaus wird Vizepräsident Bush zu dieser Zeit nach El Salvador reisen und die Kissinger-Kommission parallel dazu eine Rundreise durch die Contadora-Länder antreten. Die antisandinistische Guerrilla-Bewegung "Nicaraguanische Demokratische Kraft" hat unterdessen das Angebot der straffreien Rückkehr für die Wahl im Jahre 1985 zurückgewiesen. Nach eigenen Angaben traut die Gruppe dem Angebot Managuas nicht.

# \*Unverbindliche Preisempfehlung ab importeurlager.



Der Volvo 340 Junior. Mit 1,4 l-Motor und 46 kW (62 PS). Mit 4-Gang-Schaltgetriebe (Automatik-Getriebe gegen Aufpreis). Mit Transaxle-Konstruktionsprinzip, DeDion-Hinterachse und 175/70 x 13 Breitreifen. Mit serienmäßigen Nackenstützen, getönten Scheiben und Langlebigkeit, für die Volvo ein Vorbild geworden ist.

werden. Leiter des Büros wurde im Sommer Malte Zeeck Dazu der Inten-

dant: "Politisch und wirtschaftlich

wichtige Entscheidungen für die Bun-

desländer fallen vor allem in der Bun-

deshauptstadt Bonn. Der Bundesrat

spielt hierbei eine besondere Rolle."

Unter den Gästen in der Bonner Ham-

burg-Vertretung waren Bundesfi-

nanzminister Dr. Gerhard Stolten-

berg und Dr. Friedrich Vogel, Staats-

Dr. Verenica Carstens, Schirmher-

rin der Deutschen Multiple Sklerose

Gesellschaft, empfing in der Villa

Hammerschmidt in Bonn Bürger, die erhebliche Beträge für MS-Kranke spendeten. Die größte Summe, 40 000 DM, brachten drei Herren mit. Es

waren Dr. Hugo Thomas, Vorsitzen-

der im Ausschuß für karitative Hilfe

der amerikanisch-kanadischen Groß-

logen im Verband der Vereinigten Großlogen von Deutschland, William

Lanam, Großmeister der amerika-

nisch-kanadischen Großlogen und

der stellvertretende Großmeister

Ernst Walter. 20 000 DM überreichte

Dr. Eckhardt Peterson, Präsident des

Lions Club Hirsau und Chef der Rom-

mel-Klinik in Wildbad als Erlös von

zwei Konzerten, bei denen unter ande-

ren Christoph Rschenbach mitwirkte.

Dr. Doris Rummele, Präsidentin der

Soroptimisten Baden-Baden, über-

reichte einen Scheck von 5000 DM aus

dem Erlös eines Wohltätigkeitskon-

zerts. Herbert Rütten, Bad Neuenahrs

Kurdirektor, und Bürgermeister Ru-

dolf Weltken konnten 22 600 DM spen-

den, Reinerlös eines Festballes in der

Badestadt. Die Firma Bonn-Finanz

mit Dr. Theo Varaholt gab zum zwei-

ten Mal 5000 DM. Die Wirtschaftsju-

nioren Mannheim, die für jeden Kilo-

meter, den Bundespräsident Karl Carstens 1982 lief, 5,00 DM spenden

wollten, hatten, weil der Präsident in

jenem Jahr nur 184 Kilometer zu Fuß

schaffte, auf 1500 DM aufgerundet.

minister im Bundeskanzleramt.

## Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Aus der Sicht des Arztes

Sehr geehrte Herren,

zu dem Artikel von Herrn Peter Gillies einige Anmerkungen aus der Sicht des Arztes, der praktisch täglich mit den grotesken Auswüchsen des Schwerbehindertengesetzes zu

Bei dem Bestreben, einen Schwerbeschädigten-Ausweis zu erlangen. fallen inzwischen sozusagen die letzten Hemmungen, das Arzt-Patienten-Verhältnis wird durch die Pervertierung der Begriffe "Gesundheit" und Krankheit" aufs schwerste belastet

Wird ein Patient zum Beispiel durch eine Operation von seinen Gallensteinen befreit und damit seine Beschwerden los, wird er anschließend zum Schwerbeschädigten und benutzt vielleicht kostenlos Bus und

Wie soll man eine junge organisch gesunde Frau, die zu Schwitzen, Schlafstörungen und Verstopfung neigt, davon abbringen, einen Schwerbeschädigten-Ausweis zu beantragen, die beleidigte Reaktion ist immer die gleiche - meine Freundin hat doch eine und die ist nun wirklich kerngesund

Bel einem Urlaub in der Schweiz begegnete ich einem Skiläufer, der sich in einem recht schwierigen Gelände tummelte und anschließend sich über die lange Wartezeit am Lift und fehlenden Preisnachlaß bei Liftkarten beschwerte mit dem Hinweis, er habe doch schließlich einen Schwerbeschädigtenausweis.

In einer Zeit, in der uns Ärzten täglich neue fachfremde Arbeiten fast zum Nulltarif bei gleichzeitiger drastischer Honorarkürzung durch die neue Gebührenordnung zugemutet werden und uns täglich Sparappelle von allen Seiten erreichen, muß die Frage an Herrn Arbeitsminister Blüm gestellt werden, wann denn endlich dieser soziale Unfug aufhört. Zumindest die Flut der Anträge auf Ausstellung eines Schwerbeschädigten-Ausweises ist seit der sogenannten politischen Wende eher noch grö-Ber geworden.

Die Stimmung unter der Ärzteschaft ist schlecht, Resignation

"Die Totschlag-Vokabel": WELT vom 28. macht sich breit, man müsse mit diesen Dingen eben leben, um überhaupt zu überleben.

Auf diese Weise bleiben die wirklich Schwerbeschädigten auf der Strecke. Die Erkenntnis, daß mit sauer verdientem Steuergeld an wirklichen Problemen weiter vorbeifinanziert wird, fördert nicht eben die so viel beschworene Leistungsbereitschaft und den Willen zur Sparsamkeit im Praxisálltag, sollte aber inzwischen von den zuständigen Politikern endlich zur Kenntnis genom-

Mit freundlichen Grüßen

Selten habe ich ein schöneres Eigentor eines Interessenvertreters erlebt als den Brief des Hauptgeschäftsführer des VdK Deutschland an Herm Gillies.

"Jeder 14. Bundesbürger" (wie von Herrn Gillies richtig berichtet) sind nicht 8,5 Millionen (wie von Herrn Bruemmendorf falsch berechnet), sondern rund 4,5 Millionen Schwerbehinderte in der Bundesrepublik. Insoweit decken sich also die Erkenntnisse seines Verbandes mit dem Sachverstand Ihres Autors.

In anderer Hinsicht scheinen mir die Erkenntnisse des Verbandes verbesserungsbedürftig: nach seiner Ansicht sind die Voraussetzungen für Schwerbehindertenausweis gesetzlich eng gefaßt" und ist "der Vorwurf des Mißbrauchs nicht haltbar". Die Ausweisinflation auf 4,5 Millionen beweist, daß mindestens eine dieser Ansichten falsch ist.

> Mit freundlichen Grüßen Walter Lüdde-Neurath, Garmisch-Partenkirchen

### Wort des Tages

99 Mit Güte kann man fast jeden Menschen überra-"

Pearl S. Buck, amerik. Autorin und Nobelpreisträgerin (1892–1973).

verschenken?

aktuelles

Menschen schätzen.

die Kraft 3

Verschenken Sie

Weltgeschehen!

Mit den dazugehörigen Kommentaren,

anregenden Diskussionsbeiträgen und

Hintergrundberichten und Analysen. Mit

vielfältigem Wissen. Verschenken Sie die

WELT. Und Sie sagen dem Beschenkten jeden Tag wieder neu, daß Sie ihn als

einen weltoffenen, vielseitig interessierten

Kohl: Die Deutschen haben

Sie wollen etwas Besonderes

## Personalien

**ERNENNUNG** 

Rüdiger von Wechmar, seit 1981 deutscher Botschafter in Rom, erhielt sein Argrément als Botschafter in London. Von Wechmar löst an der Themse Jürgen Ruhfus ab, der die Politische Abteilung "Dritte Welt" im AA übernimmt. Der Berliner von Wechmar. der am 15. November 60 Jahre alt wurde, im Krieg Leutnant war und zunächst in den Journalismus ging, war 1958 zunächst als Pressereferent an das deutsche Generalkonsulat nach New York geschickt worden. 1963 zog es ihn erneut zu den Medien. Er wurde für das ZDF Leiter des Osteuropa-Fernsehstudios in Wien. 1968 erfolgte seine Ernennung als Generalkonsul im Informationsbüro der deutschen Botschaft in New York, 1970 wurde er Regierungssprecher in Bonn, 1972 Staatssekretär und Chef des Bundespresseamts. Nach dem Rücktritt von Willy Brandt vom Amt des Kanzlers 1974 ging von Wechmar als Botschafter zu den Vereinten Nationen nach New York. Alserster Deutscher leitete er 1977 die Sitzungen des Sicherheits-rates und wurde 1980 Präsident der 35. UNO-Vollversammlung.

VERANSTALTUNGEN Friedrich Wilhelm Räuker, Intendant des Norddeutschen Rundfunks und ab 1. Januar 1984 Vorsitzender der ARD, bat in der Hamburg-Vertretung in Bonn zum Empfang, Anlaß: Der NDR hat nach dem Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk von 1981 damit begonnen, in Hörfunk und Fernsehen besondere Programme auszustrahlen, die jeweils für die Bundesländer Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein bestimmt sind. Aus diesem Grunde ist in Bonn neben dem Studio Bonn des NDR, das seit 1949 besteht, zusätzlich ein Korrespondentenbüro eingerichtet worden, von dem aus die Landesprogramme "Hamburg Welle", "Radio Nieder-sachsen" und "Welle Nord" bedient



Das kostet ein Geschenk-Abonnement der WELT:

normaler

versand

420,-

210.-

35,-

Luftrast-

auſ

Anfrage

frei Haus

oder Post

307,20

153,60

Bitte ausfüllen und einsenden an:

Bitte liefern Sie die WELT

DIE WELT, Vertriebsleitung, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Bestellschein für ein

25,60

Hinweis: Sie haben das Recht, die Abonnements-

Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) sebrifülich zu widerrufen bei:

WELT-Geschenk-Abonnement

Der Abonnements-Preis beträgt monatlich DM 25,60 (Ausland DM 35,-, Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteue

🗖 direkt an die Anschrift des Geschenk-Abonnement-

an meine untenstehende Anschrift, damit ich ihn dem

O Ich ermächtige Sie, den Betrag abzubuchen von

Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von

7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrusen bei: DIE WELT, Vertrieb,

Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

☐ für die gesamte Lieferzeit

Den Geschenkeutschein schicken Sie bitte

DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

12 Monate

6 Monate

Lieferung

☐ bis auf weiteres

☐ für die Dauer von \_

Geschenkentschein

Abonnement im voraus

bei (Geldinstitut)

O Ich bitte um Rechnungstellung

uierteljährlich

sches Trio, die Rivinius Brüder, Klassi-Verenica Car-stens, links, emp-fing die Brüder. Von links Paul, 15, Klavier, Sieg-tried, 22, Violine

FOTO: KEIL

fund eine nece ästhetische Kategorie der Fernsehreportage: Max ut Rebbein

#### Der Fernsehjournalist Max H. Rehbein wird 65

In einer Zeit, in der es - umgekehrt wie vor einigen Jahren - mehr schlechte als gute Reporter gibt, ist es eine fast nostalgische Freude, dem Max H. Rehbein zu seinem 65. zu gratulieren. Mit 29 Jahren, kurz nach dem Kriegsende, begann Rehbein sein Reporterleben, und wenn ich das besonders hervorhebe, wenn ich auf seine vielen Reisen hindeute, auf den preisgekrönten Bericht über Herz-Lungen-Maschinen, über das neue Brasilia und die alte Sahara, wenn ich andeute, daß das bei weitem nicht alles ist, denn es gab auch noch die Serie "Auf der Suche nach Frieden und Sicherheit", wenn ich das alles in Erinnerung bringe, so will ich damit auf eines hinweisen

Ein begnadeter Reporter bleibt sein Leben lang Reporter, aber nur wenn er wirklich begnadet ist, verwandeln sich seine Reportagen mehr und mehr zu einer neuen Form von Darbietung, werden zu einem Stück gelebten Lebens, um in besonderen Fallen zur Kunst aufzublühen, der Kunst der Worte und der Bilder, der freudigen und der betrübten Gesichter. Das nämlich ist im Grunde ge-nommen die Station, an der Rehbeins Reportagen angekommen sind. Es sind - Rehbein besteht darauf - nicht nur Reportagen, sondern zugleich auch gestaltete, ausgeformte Fern-

Diese neue Form, von Menschen zu sprechen, indem man die Menschen

Sein Leben lang Reporter

sich selber darstellen läßt, wandte Rehbein mit großem Erfolg in seiner New Yorker Trilogie an, wo er mit Menschen zusammenlebte und sie von sich erzählen und sich selber agieren ließ ("Lefty", "Marathon in New York", "Mann in Eile"). Es entstand eine neue ästhetische Kategorie, ein Spiel, in dem der Report von den Spielern ihrer eigenen Lebens-rolle mitgestaltet, mitentwickelt und dargeboten wird. Ein Stück dieser Art in Deutschland heißt "Jürgen" es zeigt in der Arbeitsweise der Trilogie, wie eine Familie in der kleinen Stadt Bergen mit ihren Problemen fertig wird. Diese neue Form wurde bezeich-

nenderweise nicht von einem Dramatiker gefunden, sondern von einem Journalisten Freilich haben sich nun auch Experten dieser neuen Gattung angenommen: In der Deutschen Film- und Fernschakademie in Berlin läßt man die - etwas umgestaltete -Trilogie als Drei-Bild-Simultan-Stück laufen. Wie einst bei Barnum auf drei Manegen gleichzeitig.

Zum Eintritt in das sogenannte dritte Alter kann man dem quicklebendigen und phantasievollen Jubilar nur wünschen, daß er den Kalender zur Makulatur wirft und sich seine Phantasie nicht durch was auch immer abkaufen läßt. Er hat noch viel zu tun. Packe er's an!

VALENTIN POLCUCH

Bertelsmann steigt ein

# Viel Kurzweil bei "RTL plus"

Mit geschätzten 50 Millionen Mark steigt Medienriese Bertelsmann (Jahresumsatz: 6 Millian den) beim tuxemburgischen Privat-Fernseben "RTL-plus" ein. Damit wird "RTL-phus" aus der Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) herzusgelöst. Die CLT, eine Holding, an der neben Banken und Frankreichs Pressekonzern Hachette auch der französische Staat beteiligt ist, bindet das Radio- und Fernsehunternehmen RTL in das Unternehmen CLT ein. Durch den Schritt von Bertelsmann wird "RTL-plus" ein selbständiges Unternehmen, in dem sich Bertelsmann durchaus nicht mir als Finanzier sieht, sondern vor allem als Finanzer sieht, sondern vor allem auch als Management-Teilhaber und Programm-Lieferant. Neben "RTL-plus"-Chef Thoma wird deshalb auch im März ein gleichberechtigter Ber-telsmann-Geschäftsführer eingesetzt. Das des Schäftsführer eingesetzt.

wird am 2. Januar exakt um 17.27 Uhr sein Programm aufnehmen, das etwa 1.3 Millionen Zuschauer im Saarland in Rheinland-Pfalz und Teilen von Nordrhein-Westfalen über Kanal 7 (VHF) in Farbe und Stereoton empfangen können. Mit Kurzweil und Kintopp - sieben Spielfilme pro Wo-che (Vergleich: ARD und ZDF bieten 20 im gleichen Zeitraum) - will sich das Eifelfernsehen Liebkind beim "monopolgeschädigten Bundesbürger" (so RTL-Chef Thoma) machen, immer natürlich mit der großen Hoffnung, im Frühsommer oder Herbst des kommenden Jahres per Kabel'das Schwarz-Schilling dem Nachbarlands-Sender versprach - bei den Pilotprojekten in München, Berlin und Ludwigshafen dabeizusein.

Da es zunächst nur etwa 0,5 Prozent der Zuschauer in der Bundesrepublik erreicht, liegen auch die Einschaltpreise für die Werbung, aus der sich "RTI-plus" ausschließlich fi-nanzieren wird, relativ niedrig: Für 140 Mark kann man sonntage vor 19 Uhr 15 Sekunden auf der Kommerz-Antenne sein. Wochentags kostet dieser Spaß 240 Mark. Am teuersten wird "RTL-plus" nach 20 Uhr: 1800 Mark für eine Minute. Vergleich: Für 30 Sekunden Werbung kassiert die ARD im I. Programm 78 000 Mark, des ZDF 50 725 Mark

REGINALD RUDORF

#### **KRITIK**

# Wissenschaft muß auch Spaß machen

Deutsche Forschung – quo vadis? der Lage wäre, die ihrer hervorragenWenn morgen in Stockholm die den finanziellen Ausstattung entspreals notwendiges Übel: das ist tödlich Nobelpreise überreicht werden, wird - wieder einmal - kein deutscher Forschung mehr Geld aus als jedes Wissenschaftler unter den Ausge- andere Land auf der Welt. Doch stetig zeichneten sein. Was ist los mit unserer Spitzenforschung?

Mittelmaß im Übermaß" (ARD) lautete die provokative These. Zu später Stunde versuchte man herauszufinden, warum deutsche Forscher nur noch unter "ferner liefen" agieren. Das Fatale an der Misere: selbst die Gesprächspartner im Studio mochten nicht so recht daran glauben, daß bundesrepublikanische Forschung zu jenen Spitzenleistungen in chen würde. Denn: Wir geben für geht es abwärts mit Veröffentlichungen und Patenten. Die berühmte Flucht nach vorn

wurde herbeizitiert. Langsam kristellisierte sich heraus, wo die eigentliche Crux liegt. Die lebensnotwendige Symbiose aus Campusatmosphäre (stilvolle US-Schulen - deprimierende Betonklötze in deutschen Landen) und der Aufgabe, Wissen gern zu vermitteln, weil Wissenschaft; Spaß macht, existiert bei uns zum großen

Die Diskussion war notwendig, das Thema ist ein Dauerbrenner. Ein ermutstropfen: Im Gesprächškreis aus gestandenen Herren, die heute nur noch Forschung verwalten, fehlte jemand, der die Armel hochkrempelt und selbst noch im Labor wühlt. Die Mittelstruktur gehörte an den Tisch, Vertreter jener hochqualifizierten Elite – denn die gibt es bei uns tatsächlich -, die aufgrund einer völlig verfahrenen Personalpolitik "zum Wegwerfen" produziert wurde.

DIETER THIERBACH





#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

10.60 heute 19.05 Auf der Soche nach der Welt von Nur für die Sender der ARD 10.45 Die Gitte Show 11.45 Die Umschau

Ski-Weltcup der Herrer

16.09 Tagesschau 16.05 Auf dem Marsch zur Wolge Die Geschichte einer Infar Division Von Claus-Ferdin

Von Claus-Ferdinging Siegines

17.85 Das verlorene Passdies

und der gefundene Reichtum

Von Ureinwohnern und Glückssuchem in Nordaustrallen

Film von Christopher Sommerkon
und Wolfgang Vogel

WELT Videotext tiglich von 16 Uhr bis Sendeschinf (ARI) und ZDF) unter den Nummern 601, 602, 603

17.50 Tagesschau dazw. Regionalprogramme 28.00 Tagesschau 28.15 Wiedersehen mit Brideshead Siebenteiliger Film von John Mor-timer nach dem Roman von Evelyn Naugh 2. Bleiches Licht des Tages

2. Bierches Light ges in 22.00 Deutsches aus der auc Republik 22.30 Tagesthemes mit Bericht aus Bonn 25.00 Die Sportschau 25.25 Mensch Meier

Film von Franz Xaver Kroetz nach seinem gleichnamigen Bühnenstück (Wh. v. 1982) Mit Franz Xover Kroetz, Veronika Fitz, Max Krück v. a. Regie: Franz Xaver Kroetz und Ha-

Otto Meier, Arbeiter in einer Auto-fabrik, hat mit seiner Frau Mortha einen fürrtzehnjährigen Sohn. Der Junge soll es einmal besser haben

dis er; deshalb sperit sich der Va-ter dagegen, daß Ludwig eine Lehre als Maurer anfängt. Als der Junge fortgeht, verläßt auch Mar-tho nach einer heftigen Auselnan-dersetzung ihren Mann.

15.25 Enorm in Form 14.60 houte 14.84 Die Schlümpte 14.15 PRH

Sportstudio für Junge Zuschauer Mit Michael Saver 17.80 heste / Aus des Länders 17.15 Tele-Hiustrierte Zu Gast: Die Windsbacher Sän-gerknaben und das Pasadena Roof Orchestra

17.50 Dick and Doof Kennwort: Gehelmauftrag Die runde Kugel / Drei Herren Im

dazw. heute-Schlagzeilen 19.00 heute 19.50 auslandsjournal

19.59 austandsjournal
Libanon: Die Interessen fremder
Mächte / Bangladesch: Die Visionen des obersten Kriegsrechtsverwalters / Bangladesch: Das
Dorf muß überleben / Polen: Krakau kämpft um sein Gesicht
Moderation: Rudolf Radke

20.15 Derrick
Krimtelbe von Herbert Reinesker.

Krimirelhe von Herbert Reinecker Die Schrecken der Nacht 21.15 Bilder aus Amerika Die Rücklehr der Jedi-Ritter Bericht von Honns Joachim Fried-richs und Dieter Kronzucker

22.00 heute-journal
22.00 heute-journal
22.20 Aspekte-Literatur-Preis 1985 an
Zsuzsanna Gairse und Beat Sterchi

Bücher über die deutsche Ge-schichte des 19. Jahrhunderts? Das neue Weltbild der Naturwissenschaften / Der Dichter Stefan George / Eine umfangreiche Neu-ausgabe der Werke Rahel Varnha-gens / Eine auffallende Verände-rung unserer Verlagslandschaft 23.35 Allels geges das Gesetx Italien. Spielfilm, 1971 Mit Terence Hill, Martin Balsam, Paola Pitagoro v. c.

Regle: Erlprondo Visconti (Wh. v. 1971)

WEST 19.00 Aktuelle Str 20.09 Tagesschar 20.15 Schul-Zeit

20.15 Scient-Zeit
Mit 270 Mark ist es nicht zu mochen, BaföG-Streichung
21.15 Reiseführer
Eine Reise durch Nord-Portugal
21.45 Weilsnackten 1945
22.15 Der Doktor und das Heise Vieh (12)
25.05 Der Rockpaket
00.05 Letzte Mackrichten

NORD 19.00 Sehen statt Hären 19.30 Gkarben heute: 20.00 Togesschon 20.15 III International 21.00 Liebe, Gold and Too

Fragen on Punker und Polizisten 21.45 MDR-Talkshow i NDR-Talkshow anschl. Letzte Nachrichten

19.00 Avantil Avantil (12)
19.30 Da sind sie wieder (5)
29.00 Tagesschau
20.15 Herbst der Fünfährigen
28.45 Alfred Nabel – der Mann, der sich
ein Denkmal schaf
21.30 Drei oktsell
21.45 NDR-Talkskow

SÜDWEST

19.00 Abendachau
Nur für Rheinland-Pfalz
19.01 Abendachau
Nur für dat Socriand
19.00 Soor E regional
Gemeinschaftsprogram Sucwest 3 19.25 Nachrichten

19.25 Nachrichten 19.30 Musikladen extra 29.15 Innovationslibigi

21.00 Postfiche Industrie (1) 21.00 Postfich 22h 21.15 Europa, daise Weise 21.45 Swing, Swing 20.30 Der Prinzregent (5) BAYERN

17.50 Zoeskor – Ein Königreich auf den Dach der Weit (1) 17.45 Bayers-Report 20.15 Das Auge des Hent 21.10 Z. E. N. 21.15 Komm in dente

Park,
22.80 Rendschus
22.50 Sport heete
22.50 Die Strade der Erfelge
Amerik, Spielffin, 1949
00.00 Rendschot
00.05 Actualitäs

at Francis Design

Bertelan inn den

William Commence

HI M. ...

Series that the series of the

SEAL Programmers - Life Company

A Company of the Comp

Alle and the second

Sangre a com Mile

Kartelly man Sparing

The state of the state of

, which , and language ha

John Comments of the

Marianes in a subject

time of the

Mari

date to the

ASD 1

FUSSBALL
UEFA-Pokal, Achtelfinale
Totteuham – München 2:0
Lok Leipzig – Graz 1:8
Split – Radnicki Nisch 2:0
Spariak Moskau – Rotterdam 2:0
Anderlacht – Lone 1:0

In Klammern die Ergebnisse der Hinspiele, fett gedruckte Klubs im Viertelfinale.

TENNIS Meisterschaften von Australien in Melbourne, Halbfinale, Damen: Nav-ratilova – Shriver (beide USA) 6:4, 6:3, Jordan – Garrison (beide USA) 7:6, 6:1.

HANDBALL B-Weltmeisterschaft der Frauen in Polen, erster Spieltag: "DDR" --

S.T.Dupont

Anderlecht - Lens Sparta Prag - Watford Glasgow - Nottingham Inter Mailand - Wien



Mist to the Mist t Wilderson Control Cont deutschen Meister gehandhabt: Bei ben worden. Siegen und Erfolgen steckt immer Dieter Schatzschneider bewegte ein kluger Kopf dahinter, der sich sich in den ersten 45 Minuten tatsäch-alles ausgedacht hat, bei Niederlagen lich mehr als gewohnt – wahrscheinaber waren die Umstände halt ur- lich weil es ihm sonst zu kalt gewor-Egypting Committee of the Committee of t plötzlich gegen den Erfolg. Die guten den ware. Dann mußte er aber in der Vorsätze und die Wirklichkeit - beim Kabine bleiben, weil er sich eine deutschen Meister in Hamburg findet schwere Zerrung im hinteren Obersich hier derzeit kein gemeinsamer schenkel zuzog.

> dion verloren. Nach 43 Meister- sen lassen. schaftsspielen, seit dem 16. Mai 1981, gab es wieder eine Niederlage vor heimischem Publikum. Damals hatten die Stuttgarter mit 3:1 gewonnen. rade Milewski wollten die Hambur-

Manager Netzer und Tramer Ernst Happel machen es sich in diesen Tagen bestimmt nicht leicht. Sie haben Konsequenzen angedroht und auch Spieler öffentlich hart kritisiert. Günter Netzer zum Beispiel so: "Wolfram Wuttke ist begriffsstutzig und faul.".

Aber was nutzt es alles, die Fehler sind vor der Saison gemacht worden, als nämlich mit Dieter Schatzschneider und Wolfram Wuttke zwei Stürmer verpflichtet wurden, die nicht unter einen Hut passen. Netzer und Happel haben das lange nicht wahrhaben wollen, haben an ihre Erfahrungen und Fähigkeiten im Umgang mit schwierigen Spielern erinnert und gaben sich überzeugt, die beiden noch hinbiegen zu können. Doch je länger die Saison dauert, um so mehr ihrer Konzentration nachlassen, müssen sie zugeben, wie sehr sie daneben gelegen haben. Bei allem Wohlwollen: Netzer und

Happel können längst nicht mehr ihre schützenden Hände über die beiden halten. Kaum gezählt ist, wie oft Wuttke beim Manager auf der Ge-

Schuster spielt wieder

Barcelena (dpa) - Bernd Schuster

Salamanca (morgen) wieder einge-setzt werden können. Heinrich Heß,

der Arzt der deutschen Nationalmann-

schaft, schrieb ihn nach einer Untersu-

London (dps) - Der 63 Jahre alte

tigt aus den letzten vier Spielen gegen

den Ungara Zoltan Ribli noch 1,5

Punkte, um das Finale des Schach-

Kandidatenturniers zu erreichen. Die

achte Partie endete nach 41 Zügen

remis, Smyslow führt mit 5:3. - Viktor

Kortschnoi, der zwei Spiele hinterein-

ander gegen Garri Kasparow verlor, nahm einen Ruhetag. Die achte Partie

wird erst morgen gespielt.

chung gesund.

Remis von Smyslow

Sowjetrusse Wassili Smyslow benö-

MARCUS BERG; Hamburg schäftsstelle war, wie oft er zu einer Es sei nun einmal so, meinte Ham- Aussprache mit dem Trainer gebeten burgs Manager Günter Netzer fast wurde. Geändert hat sich nichts. Geschicksalsergeben, jeder, der mit gen Stuttgart bemühte sich der frühe-Fußball zu tun habe, wisse, daß man re Schalker zwar redlich, doch solanaus solchen Situationen nicht so ge er nur vor dem Strafraum des leicht herauskomme, Was Netzer Gegners herumrennt seinen Gegenmeint ist dies: "Wir haben derzeit die spieler nicht umspielen kann und Seuche. Das Pech will und will nicht nicht auf das Tor schießt, so lange ist abreißen." So also wird das beim jede Mark vergebens für ihn ausgege-

Was dem HSV mit diesen beiden Mit 0:2 hat der Hamburger SV das passierte, kann beileibe kein Pech Spitzenspiel der Bundesliga gegen sein. Mit ihnen wollte Happel Horst den ViB Stutgart im Volksparksta-

> Jetzt beginnt das Warten auf die Verletzten Manfred Kaltz und Jürgen Milewski. Eigentlich ein Unding: Geger vor der Saison nicht mehr haben. weil er zuviel Geld forderte. Nun aber soll er für Wuttke den Torjäger Dieter Schatzschneider mit durchziehen. "Ich hoffe", sagt Mannschaftsführer Felix Magath, daß alles besser wird, wenn Kaltz und Milewski wieder dabei sind. Dann ist wieder mehr Konkurrenz untereinander da. Zur Zeit fehlt eben der Druck, und der hat uns bisher immer gut getan. Ich denke schon seit Wochen, daß es eigentlich nur aufwärts gehen kann. Leider hat sich bisher nichts geändert." Magath glaubt nicht, daß die etab-

> Hartwig oder Rolff sich auf ihren früheren Lorbeeren ausruhen. Nicht eine Sekunde dürften sie im Spiel in sonst sei ein Flasko fällig. Immer und immer wieder werde der Ball nach vorne getragen, doch leider blieben die Tore aus. Das hat auch Netzer erkannt: "Der Unterschied zur ver gangenen Saison liegt nur darin, daß

wir aus den immer noch vielen Chan-

SPORT-NACHRICHTEN

Zürich (dpa) - Bei allen 52 Spielen

nationale Verband. - Die Qualifika-

tionsspiele Israels in der Ozeanien-

Gruppe werden bei Turnieren in Au-

stralien und Neuseeland ausgetragen.

Berlin (sid) - Hertha BSC Berlin.

Tabellenzehnter der zweiten Fußball-

Liga, hat Stürmer Werner Killmaier

für 250 000 Mark Ablöse an den letzten

der Tabelle der Schweizer Nationalli-

Falconara (dpa) - Die von Berti

Vogts betreute Jugend-Mannschaft

(U 18) des Deutschen Fußball-Bundes

unterlag gegen Italien in Falconara 0:3.

Das Team hat jetzt nur noch dann eine

ga B, Nordstern Basel, abgegeben.

Jugend unterlag 0:3

Doping-Kontrollen

Killmaier geht

wird zwei Monate nach seiner Verlet- der Fußball-Weltmeisterschaft 1986 in

zung (Muskehiß im Oberschenkel) im Mexiko werden Doping Kontrollen

lierten Spieler wie Wehmeyer, Groh,

Darin liegt das Dilemma, und mit Pech hat das wirklich nicht viel zu tun Magath: Da ist auch Unvermö-

Die Meisterschaft haben die Hamburger noch nicht abgeschrieben. Happel sagt: "Am Ende der Saison will ich Erster sein, nicht jetzt. Gut, daß jetzt aber Schluß ist. Wir müssen im Januar neu beginnen." Präsident Wolfgang Klein: "Mir ist nicht bange vor der Zukunft. Wir wissen, wozu unsere Mannschaft fähig ist."

Am Sonntag in Tokio bietet sich im Spiel gegen Porto Alegre um den Weltpokal die Möglichkeit, den Beweis anzutreten. Magath: Unsere letzte Chance, um international in den Blickpunkt zu rücken. Wir werden alles dransetzen, um zu gewin-

Vorsätze und Wirklichkeit - vielleicht stimmt das bei den Hamburgern bald wieder überein . . .

# Viel Kurzer erklärt Krise des Hamburger Sv mit venetzungen bei RTL Magath: "Da ist auch Unvermögen dabei" Zu wenig gute Trainer, zu viel Gerede über Taktik, das Spiel kommt zu kurz

Die Worte der englischen Zeitung Daily Mail" nach der 0:2-Niederlage von Bayern München gegen Tottenham Hotspur stimmten durchaus und doch wieder nicht: "Falco stieß die Bayern in einen Tränenbach. Die ansonsten stolzen Münchner waren schließlich kleinlaut und schlichen unter Tränen vom Platz."

Einige weinten tatsächlich nach ihrem guten Spiel, in dem Mark Falco erst in der 88. Minute den zweiten Treffer erzielte, der für den Londoner Klub nach seiner 0:1-Niederlage im Hinspiel das Erreichen des Viertelfinales bedeutete. Einige weinten sogar so heftig, daß Trainer Udo Lattek sagte: "In diesem Moment habe ich gedacht, die Truppe kriegst du nicht mehr hin." Doch diese Tränen, immerhin eine Gefühlsregung, zeigen auch schon, daß wenigstens einer der deutschen Spitzenklubs den Sockel verlassen hat, auf den Luftschlösser

gestellt worden waren. Der "Tränen- den Vordergrund stellen. Die spielebach" - und deshalb stimmen die Worte der "Daily Mail" doch nicht ganz - wird diese Mannschaft nicht hinwegschwemmen. Bayern München ist ausgeschieden, macht sich aber selbst nicht vor, eine europäische Spitzenmannschaft zu sein, die nur an nicht beeinflußbaren Widrigkeiten gescheitert ist.

Kapitan Karl-Heinz Rummenigge, nicht gerade einer, der mit markigen Worten glänzen will, hielt eine Rede vor den Kollegen: "Wir dürfen uns jetzt nicht aufgeben. Es geht weiter, wir sind wieder eine richtige Mannschaft, trotz der Niederlage."

Udo Lattek betrachtet das Ausscheiden seiner Mannschaft so entschieden nüchtern, daß aus dem folgenden Interview mit ihm so etwas wie eine grundsätzliche Standorthe stimmung des Bundesliga-Fußballs herauskommt

Frage: Unter dem Strich steht: Kein Verein der angeblich stärksten Liga der Welt im Viertelfinale

Lattek: Wir müssen endlich unseren typischen Hang zum Perfektionismus aufgeben. Es ist die Zeit zur Selbstbesinnung gekommen. Wir wollten das Haus bauen und haben am Dachstuhl angefangen. Die Deutschen haben immer gedacht, wir müßten die größten und die besten im Fußball sein.

Frage: Was muß anders werden? Lattek: Wir waren, und damit meine ich die gesamte Bundesliga, soweit, die Basis zu vergessen. Es muß wieder verstärkt mit jungen Spielern gearbeitet werden und ihnen vor allem die Zeit zur Reife gegeben werden.

Nachwuchserbeit das Allheilmittel auf dem Wege zum Erfolg? Lattek: Sicherlich nicht. Die Qualität des Fußballs hat allgemein nachge-

Frage: Liegt in der verstärkten

Frage: Worauf führen Sie den Niedergang zurück?

Lattek: Die Attraktivität fehlt, weil wir Kampf und Disziplin zu sehr in

rischen Elemente kommen zu kurz spielbestimmende Typen sind kaputt gemacht worden.

Frage: Dem deutschen Fußball wird vorgeworfen, er werde vom taktischen Kalkül bestimmt. Ist das richtig?

Lettek: Das ganze Gerede von den Taktiken ist Quatsch. Es gibt nur zwei Taktiken: Tore verhindern und Tore schießen. Und die Leute wollen Tore sehen. Frage: Wenn das so einfach ist,

warum halten sich die Trainer dann nicht an das Rezept? Lattek: Unter anderem, weil wir zu wenig gute Trainer haben. Frage: Warum?

Lattek: Weil die Trainer zu wenig Zeit haben, sich zu entwickeln. Sie kommen heute und müssen gestern Erfolg haben.

Prage: Gilt das auch für Sie mit dem FC Bayern München? Lattek: Nein. Für mich gibt es keinen

Druck mehr. Ich habe Zeit und vor allem Lust an meiner Arbeit. Die wahre Stärke des FC Bayern München wird sich erst im nächsten Jahr zeigen. Entscheidend aber ist, ich bin auch ohne meinen Vertrag bei den Münchnern unabhängig. Wenn alle Trainer unabhängig wären, könnten sie besser und damit erfolgreicher

Das sind schon bemerkenswerte Worte. Lattek ist einer der wenigen, die zur Zeit nicht beim nostalgischen Blick zurück in die Ara eines Franz Beckenbauers stehenbleiben. Die Zukunft muß erarbeitet werden, sie zählt, sonst nichts. Ein Beispiel: Fünf Minuten vor dem zweiten Tor der Engländer schoß Michael Rummenigge freistehend den Ball hoch über das Tor. Latteks Kommentar: "Ein

Jahr mehr Erfahrung und er hätte das Tor getroffen. Der Junge war danach völlig geknickt und sein Bruder mußte ihn aufrichten. Aber wenn er sich jetzt durchbeißt, wird er ein

Wenn man von Eleganz spricht.

FILIALEN IN DUISBURG UND HAGEN Schweden 38:9, Rumänien – Spanien 31:17, Bulgarien – Dänemark 23:19. – Gruppe B: Norwegen – Österreich 19:22, Bundesrepublik Deutschland – Mederlande 18:18, CSSR – Polen 25:26 TISCHIENNIS

ndesliga, Wiederhohmes enstamm – Grenzau 3:9. GEWINNZAHLEN Mittwockslotto: 6, 13, 18, 20, 26, 34, 36. Zusatzzahl: 5. – Spiel 77: 2 1 8 9 1 9 1.

(Ohne Gewähr)

SKI ALPIN

Zweite Weltcap-Abfahrt der Damen
in Val d'Isere: 1. Walliser (Schweiz)
1:20,99 Minuten, 2. Irene Epple
(Deutschland) 1:21,13, 3. Sölkner
(Österreich) 1:21,27, 4. Sorensen (Kanada) 1:21,30, 5. Ehrat (Schweiz)
1:21,58, 8. Gutensohn (Österreich)
1:21,74, 7. Gantnerova-Soltysova
(CSSR) 1:21,77, 8. Kiehl (Deutschland)
1:21,57, 9. Wenzel (Liechtenstein)

1:21,87, 1:21,90, 1:21,92 GEWINNQUOTEN
Mittwocks-Lotto: Klasse 1:
252 502 90 Mark, 2: 42 083,80, 3: 3851,70

9. Wenzel (Liechtenstein) 10. Vitzthum (Österreich)

### STAND PUNKT / Gestolpert

us und vorbei, endgültig ASchluß: Die Fernsehabende am Mittwoch werden vom Denver-Clan beherrscht, nicht mehr vom Fußball. Zum ersten Mal seit der Saison 1960/61 – da gab es zum ersten Mal drei europäische Fußball-Pokalwettbewerbe - hat kein Klub aus der Bundesrepublik Deutschland die Runde der letzten Acht erreicht. Aus und vorbei, Joan Collins alias Alexis, geschiedene Carrington, ist auch 'ne schöne Frau.

Vielleicht ist es - bei der Suche nach mehr Sachlichkeit - gar nicht so schlecht, daß auch München ausgeschieden ist und sich mit dem VfB Stuttgart Neues ankundigt. Der HSV weiter einsame Spitze, der FC Bayern noch immer im Wettbewerb: Das hätte wieder nur abge-

Chance, an der Europameisterschaft

1984 in der Sowietunion teilzuneh-

men, wenn Italien seine Rückspiele

gegen Deutschland und Össerreich verliert und die deutsche Mannschaft

Disselderf (sid) - John McEnroe

wird der Star des World-Team-Cups

1984 in Düsseldorf sein. Das Preisgeld

für dieses Tennis-Mannschafts-Tur-

nier wurde von 450 000 auf 531 000

Dollar erhöht. Der Termin: 21. bis 27.

Mai nach den Meisterschaften von

Italien und direkt vor den Titelkämp-

Bown (DW.) – Ohne Vorstopper Steiner (vier gelbe Karten) muß der L. FC

Köln heute (20.00 Uhr) im vorgezoge-nen Spiel der 17. Runde der Fußball-

Bundesliga beim Nachbarn Bayer Le-

fen von Frankreich in Paris.

Hente Bundesliga

McEnroe kommt

lenken: Watford wirft Kaiserslautern raus, verliert aber in Prag 0:4. Lokomotive Leipzig demoliert den Bundesliga-Vizemeister Bremen, scheidet aber gegen Graz aus. Ir-gendwo hinter Österreichern und Tschechoslowaken, Engländern und selbst "DDR"-Klubs muß der Bundesliga-Fußball verlorengegangen sein. Höchste und beste Zeit, ihn neu zu entdecken. Im Sinne des Interviews mit Udo Latteld

Und wenn jetzt Jupp Derwall sagt, Schweden, Portugal, die CSSR, selbst Malta seien "Stolpersteine auf dem Weg zur WM in Mexiko", dann stimmt das so. Für den, der schon ins Straucheln geraten ist, werden Steine zu Felsbrok-

SKI ALPIN / Irene Epple führt nach einem zweiten Platz im Weltcup

# Nur 3,81 Meter hinter Maria Walliser

dpa/sid, Val d'Isere stens nicht so lange warten wie am rin in den Vorjahren so erfolgreich Genau 14/1000 Sekunden haben Vortag." Beim ersten Rennen stand war. fehlt, um 24 Stunden nach ihrem Abfahrtssieg in Val d'Isere auf der gleichen Strecke noch einmal erfolgreich zu sein. In Meter umgerechnet war die Siegerin Maria Walliser (Schweiz) 3.81 Meter eher im Ziel. Durch den zweiten Platz übernahm Irene Epple mit 45 Punkten die Führung im Ge-

samtklassement des Weltcups. Ich fühlte mich heute nicht so frei wie am Mittwoch beim ersten Rennen", meinte Irene Epple nach dem Rennen. Zum fünften Mal in ihrer Laufbahn kam sie auf den zweiten Platz. Mit Startnummer vier legte die Allgauerin zunächst die beste Zeit vor, doch schon mit Startmummer acht wurde sie von der hübschen Schweizerin, die mit dem Kanadier Ken Read befreundet ist, von der Spitzenposition verdrängt. Irene Epple: Diesmal mußte ich wenig-

Irene Epple aus Seeg am Ende ge- ihr Sieg erst nach einer Stunde fest.

Mit ihrem elften und achten Platz ist der Münchnerin Marina Kiehl wohl endgültig der Durchbruch in die Abfahrtselite geglückt. Die Junioren-Weltmeisterin war dann auch zufrieden: Die Trainingsbestzeit war für das erste Rennen eine Belastung für mich. Heute war ich ganz locker. Damit habe ich mich für die Olympischen Spiele in Sarajevo qualifiziert. Mein Saisonziel ist erreicht."

Daß der Abfahrtsauftakt so erfolgreich verlief, obwohl Irene Epple gerade in dieser Disziplin weniger als in den Vorjahren trainierte, hat wahrscheinlich auch folgenden Grund: Nach dem Rücktritt von Doris de Agostini (Schweiz) ist sie in ihrem Rennstall nun die Nummer eins und erhielt von der Ski-Firma die schnellen Bretter, mit denen die Schweize-

Da diese Ski auch von einem Schweizer Service-Mann präpariert wurden, kam von den Schweizern schon die Warnung: "Wir müssen über dieses Problem nachdenken." Seit mehr als zehn Jahren gibt es eine Art "Fabrik-Rennställe", in denen Läufer und Läuferinnen verschiedener Nationen vereint sind., obwohl sie Mitglied ihrer jeweiligen Nationalmannschaft sind. In dieser Fabrik-Mannschaft gibt es auch eine Hierarchie, die sich nach der FIS-Rangliste ergibt und nach der die schnellsten Ski vergeben werden.

Als die Schweizerin Doris de Agostini abtrat, rückte Irene Epple vom dritten auf den ersten Rang vor, bedrängt von der Schweizerin Ariane Ehrat. Diese Rivalitäten um den schnellsten Ski werden meist intern ausgetragen. Auch hier scheint sich Irene Epple durchgesetzt zu haben.

WES" 18 (8) A\$1087# \$1987# \*\*\*\*\*\* FIRE 140 22 - 2 Sept. Substitute Land Co. M(H) to Dr. Summer 177 History

THE RESERVE AND PARTY IN Same Park

PALcolor 540 stereo



\*Artificial Phase Delay

## DER 540 STEREO.

- Mit neuer Telefunken-APD\*-Raumklangschaltung, die auch bei Monosendungen die Klangfaszination von Stereo bringt.
- Mit Design-Auszeichnung vom "Haus Industrie-Form Essen".
- die Sie an jedem Gerät finden.
- Mit Telefunken DoppelGarantie.
- Mit 67-cm-farbbildröhre, 2 x 15 W Stereo-/Zweiton, IR-Fernbedienung für 39 Programme.
- Mit scharf kalkuliertem Telefunken-Barpreis: Jetzt 1.899,- DM (nußbaumfarben), 1.949,- DM (braunmetallic).

Bei Ihrem TelefunkenPartner.

Sechs Punkte, die den 540 stereo zu unserem Meistgekauften machen.



**Breit stellt Frage** 

Kanzlergespräche

Der DGB-Vorsitzende Ernst Breit

hat sein Gespräch mit Bundeskanzler

Helmut Kohl (CDU) am Mittwoch-

abend in Bonn als "offen, nüchtern

und sachlich" bezeichnet. Gleichzei-

tig machte Breit aber deutlich, daß

die Gewerkschaften solche Unterre-

dungen nicht mehr unbedingt für

sehr sinnvoll halten. Der DGB-Chef

erklärte gestern im Deutschland-

funk, daß die Frage nach dem weite-

ren Sinn solcher Gespräche "sehr,

sehr ernsthaft gestellt" worden sei.

Gespräche mit den Gewerkschaften

hätten nur dann ihren Sinn, wenn es

auch möglich wäre, deren Erfahrun-

gen aus den Betrieben in die Politik

einzuführen – "und das fehlt uns für

den Punkt zur Bekämpfung der Ar-

beitslosigkeit". Breit hatte sich wäh-

rend der Unterredung noch einmal energisch für die 35-Stunden-Woche

eingesetzt. An der Unterredung im

Rahmen der sogenannten Kaminge-

spräche im Kanzleramt hatten auch

mehrere Vorsitzende der Einzelge-

werkschaften teilgenommen.

dpa, Hamburg

nach Sinn der

# Warschauer Pakt billigt sowjetische Raketen-Pläne

"Neue Waffen gegen fünf westeuropäische Länder"

AP/DW. Sofia/Zürich

Die Verteidigungsminister der sieben Mitgliedsländer des Warschauer Pakts haben die von der Sowjetunion angekündigten "Gegenmaßnahmen" gegen die Stationierung neuer NA-TO-Mittelstreckenraketen bekräftigt, wie es in einer Mitteilung der bulgarischen Nachrichtenagentur BTA heißt. Zum Abschluß des dreitägigen Ministertreffens in Sofia wurde erklärt, die Konferenz unterstütze "einmütig" die Erklärung des sowjetischen Staats- und Parteichefs Jurij Andropows und "die Bereitschaft, durch praktische Maßnahmen auf die von den USA und NATO betriebene Politik zu antworten, die die Hauptquelle der militärischen Gefahr ist".

Die Tagung der Verteidigungsminister, an der auch der Oberkommandierende der Warschauer-Pakt-Truppen, der sowjetische Marschall Viktor Kulikow, teilnahm, war die erste Zusammenkunft des Warschauer Pakts, auf hoher Ebene, seit die So-

wjetunion im vergangenen Monat die Genfer Verhandlungen über Mittelstreckenraketen (INF) verlassen hatte. BTA schrieb, die Tagung sei in einer "sachlichen Atmosphäre" der Freundschaft und des gegenseitigen Verständnisses verlaufen. Nach dem diplomatischen Sprachgebrauch des Ostblocks bedeutet die Bezeichnung "sachlich", daß es Meinungsverschiedenheiten gegeben hat. Es gibt Berichte, daß einige Paktstaaten ihr Widerstreben gegen eine Aufstellung neuer sowjetischer Raketen auf ihrem Boden deutlich gemacht haben. In Zürich erklärte der sowjetische Generalmajor Jurij Viktorowitsch Lebedejew gegenüber dem "Tages-Anzeiger", die neuen Raketen würden auf jene fünf westeuropäischen Länder gerichtet, die sich an der Nachrüstung beteiligen. Er verschwieg allerdings, daß die Stationierung der neuen taktischen Atomwaffen der Sowjets in der "DDR" und in der Tschechoslowakei bereits 1978 beschlossen worden war.

## Rheinland-Pfalz schiebt Bau eines Atomkraftwerkes auf

Mainz geht jetzt von einem geringeren Energiebedarf aus

Nea, Mainz Auch Rheinland-Pfalz schiebt eines von seinen zwei geplanten Kernkraftwerken auf Grund der neuesten Energiedaten zunächst auf die lange Bank: Mit dem noch nicht begonnenen AKW in Neupotz (Pfalz) hat es die Regierung jetzt nicht mehr so eilig wie früher", wie Wirtschaftsmi-nister Heinrich Holkenbrink (CDU) sich ausdrückt.

Anlaß bietet ein vom Ministerium bei der Universität Köln in Auftrag gegebenes Gutachten über die Entwicklung des Energieverbrauchs in Rheinland-Pfalz bis 1990 und darüber hinaus. Das Gutachten stellt eine Fortschreibung (bzw. Korrektur) der Zahlen von 1976 dar.

Die Gutachter begleiten ihre Prognose mit starken Vorbehalten. Einerseits sei der Anpassungsprozeß von Industrie und Bevölkerung an

# Israel plant neuen Teilrückzug in Libanon

USA denken nach Beschuß ihrer "Marines" an Verlegung der Truppen / Khomeini ruft zum Ölboykott auf

Israel erwägt einen neuen Teilrückzug seiner in Libanon stationierten Truppen. Bedingung dafür sei, daß die libanesische Zentralregierung die Kontrolle über die geräumten Gebiete übernimmt. Dies berichtete gestern die Zeitung "Jerusalem Post" unter Berufung auf Informationen aus dem israelischen Verteidigungs-

In Frage kämen vor allem Küstengebiete Südlibanons, wo die israelischen Truppen auf der Höhe der Hafenstadt Sidon, entlang dem Awali-Fluß eine neue Verteidigungslinie aufgebaut haben, nachdem sie im September die zentrallibanesischen Schuf-Berge verlassen hatten. Auch die USA befürworten diesem Bericht zufolge einen neuen israelischen Teilrückzug, weil damit der politische Druck auf Syrien verstärkt würde. seine Truppen auch aus Libanon

Die amerikanischen Marineinfanteristen auf dem internationalen Flughafen von Beirut kamen gestern morgen erneut unter den Beschuß linker

dpa/AP/rtr. Jerusalem/Beirut libanesischer Milizen, Mindestens 20 Granaten schlugen in den US-Stellungen ein, doch wurde nach Angaben eines amerikanischen Sprechers niemand verletzt. Die "Marines" schossen mit Geschützen von M-60-Panzern und mit Panzerabwehrwaffen zurück. Radio Beirut präzisierte, die Amerikaner seien von schlitischen Milizen im Südwesten der Hauptstadt und von Drusen in einem südöstlichen Vorort angegriffen worden. Der Sender der christlichen Falangisten meldete, auch Schiffe der 6. US-Flotte vor der Küste Beiruts hätten in die Kämpfe eingegriffen.

Wie die "New York Times" gestern berichtete, plant die US-Militärführung die Verlegung der am Beiruter Flughafen stationierten amerikanischen Truppen in Gebiete, wo sie besser vor Angriffen geschützt sind Unter Berufung auf Regierungskreise schrieb das Blatt, gedacht sei an eine Verlegung zur Straße nach Tyrus oder auf Schiffe der US-Mittelmeerflotte. Von den Schiffen aus könnten kleine Trupps regelmäßig mit Patrouillengängen auf dem Festland die US-Präsenz demonstrieren.

Syrien gab indessen die Leiche ei- schung" in Libanon zu bestrafen. Wie nes US-Piloten frei, der bei dem ersten amerikanischen Luftangriff auf syrische Stellungen in Libanon am vergangenen Sonntag abgeschossen worden war. Die Leiche des 27jährigen Mark Lange wurde über die libanesische Armee den US-Marineinfanteristen in Beirut übergeben und zum Flugzeugträger "Independence" geflogen.

Der Pilot eines anderen bei dem Angriff abgeschossenen amerikanischen Kampfflugzeuges sei in syrischer Gefangenschaft und werde als Kriegsgefangener" betrachtet, sagte in Damaskus der Staatsminister im syrischen Außenministerium, Faruk el Scharaa. Der Pilot werde "entsprechend den internationalen Regeln" gut behandelt. Die Bedingungen für seine Freilassung hingen allerdings von der weiteren Entwicklung der amerikanisch-syrischen Beziehungen ab.

Der iranische Revolutionsführer Avatollah Ruhollah Khomeini hat die islamischen Öl-Staaten aufgerufen. westlichen Ländern den Ölhahn abzudrehen, um sie für ihre "Einmi-

Radio Teheran meldete, sprach Khomeini in einer Rede von den "Verbrechen" und dem "Chaos", das die Friedenstruppe der USA, Frankreichs, Italiens und Großbritanniens in Libanon angerichtet habe. Er sagte, wenn die islamischen Länder ihre Öllieferungen zehn Tage lang stoppten, würde "die Welt vor ihnen kapitulieren".

Dem libanesischen Staatspräsidenten Amin Gemayel ist es nach Angaben aus Regierungskreisen gelungen, den moslemischen Ministerpräsidenten Wazzan vorläufig zum Bleiben in seinem Amt zu überreden und damit ein Auseinanderbrechen der christlich-moslemischen Regierung vorerst zu verhindern. Wazzan sei nun bereit, bis zum Abschluß der gegenwärtigen Runde der ins Stocken geratenen Versöhnungsgespräche aller libane-sischen Bürgerkriegspartein im Amt zu bleiben. Wazzan sei wegen der unvermindert anhaltenden Kampfhandlungen in Libanon und wegen der Tatsache verzweifelt, daß die Zentralregierung weniger als ein Zehntel des libanesischen Staatsgebietes kontrolliere.

#### Hartling dankt Bonn

Die Versicherung der Bundesregierung, daß die Tür für weitere sogenannte "Kontingent-Flüchtlinge" vor allem aus Südostasien nicht zugeschlagen sei und die Zusage, daß "schlechte Lager" für Asylanten und Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland geschlossen würden, wertete der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, der Däne Poul Hartling, anläßlich seines Besuches in Bonn als herausragende Merkmale guter Zusammenarbeit.

Ausdrücklich bedankte sich Hartling vor der Presse in Bonn nach Gesprächen mit Bundeskanzier Helmut Kohl, Außenminister Genscher, Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann und dem Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Warnke, für die "immerwährende und sehr gute Unterstützung" der Arbeit seines Amtes. 1983 erbielt der Flüchtlings-Kommissar für seine Arbeit von Bonn 43 Millionen Mark, 1984 werden es rund 60 Millionen Mark sein.

Zu den Vorgängen eines sehr negativ ausgefallenen Berichtes der UNO über die deutschen Asylanten- und Flüchtlingslager, wollte sich Hartling nicht äußern.

# Diskussion in Rom und London über Friedenstruppe

die Folgen des Ölpreisschocks noch keineswegs abgeschlossen. Weitere Einsparungen seien wahrscheinlich. Andererseits aber könne man auch wieder mit einem Wirtschaftswachstum in abgeschwächter Form, weiterem Streben nach Komfort und Wohlstand rechnen. Beim Energieverbrauch insgesamt sehen die Wissenschaftler in Rheinland-Pfalz nach dem Rückgang bis 1983 wieder einen leichten Anstieg bei der Wirtschaft, der einen möglichen weiteren Rückgang in den privaten Haushalten übersteigen werde. Der Wechsel vom Öl (in Rheinland-Pfalz durch die vorwiegend ländliche Struktur immer noch stärker verbreitet als im Bun-

gas werde sich fortsetzen. Da Rheinland-Pfalz allerdings immer noch 50 Prozent seines Strombedarfs importieren muß, will die Regierung das Projekt in Neupotz keineswegs ganz auf Eis legen.

desdurchschnitt) zu Strom und Erd-

F. MEICHSNER/DW. Rom Die Diskussion über die künftige Rolle der in Libanon eingesetzten in-

ternationalen Friedenstruppe hat in zwei europäischen Hauptstädten zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt. Während Italien offenbar langfristig auf einen allmählichen Abbau seines Kontingents in dieser Friedenstruppe hinsteuert, hat sich Großbritannien gegen eienen Abzug der britischen Einheiten ausgesprochen.

Italien scheint entschlossen zu sein, sein militärisches Direktengagement in Libanon künftig zu reduzieren. Auf einer von Ministerpräsident Craxi geleiteten Kabinettsitzung wurde Einigung in zwei Punkten erzielt: Zum einen soll versucht werden, die Aufgaben der aus Amerikanern, Italienern, Franzosen und Engländern bestehenden Friedenstruppe nach und nach auf das ebenfalls in Libanon präsente, aber bisher recht unbedeutende UNO-Kontingent zu übertragen. Zum anderen soll Verteidigungsminister Spadolini eine "Um-

strukturierung" des italienischen 2000-Mann-Kontingents vorbereiten. Dieses Kontingent ist das stärkste der vier Mächte. Ziel der neuen Struktur dürfte eine schrittweise Verminderung und "Entmilitarisierung" der Truppe sein, so daß schließlich von den Italienern nur noch humanitäre Aufgaben wahrgenommen würden. Das Kabinett entschied sich gegen den einseitigen sofortigen Abzug der italienischen Soldaten.

In der italienischen Öffentlichkeit hat die zunehmende Verwicklung der internationalen Friedenstruppe in den libanesischen Bürgerkrieg in zunehmendem Maße Kritik und das Verlangen nach einem Abzug des Kontingents ausgelöst. Diese Kritik steigerte sich besonders, nachdem die Franzosen und die Amerikaner in Libanon Vergeltungsaktionen durchgeführt hatten. Man befürchtet eine Eskalation, in die dann unvermeidlich auch das italienische Kontingent hineingezogen werden könnte.

Daneben wird in Rom mit wachsender Sorge die innerlibanesische

sident Gemayel kaum noch Chancen bei seinem Bemühen, eine Aussöhnung berbeizuführen.

FRITZ WIRTH, London

Premierministerin Margaret Thatcher hat gestern im Unterhaus mit einer eindeutigen Stellungnahme vorerst die Gerüchte und Spekulationen über einen bevorstehenden Abzug der britischen Friedenstruppe in Libanon gestoppt. Ein einseitiger Rückzug dieser Truppen würde nicht nur unter der arabischen und jüdischen Bevölkerung, sondern auch bei den Alliierten große Betroffenheit auslösen, sagte sie.

Frau Thatcher hatte diese Erklärung zuvor mit den Regierungen in Washington. Paris und Rom abgesprochen. Während ihrer Abwesenheit auf dem EG-Gipfel in Athen hatte besonders die Labour Party in Westminister eine Kampagne "Holt

Entwicklung verfolgt. Man gibt Prä- der sich eine Reihe von einflußreichen konservativen Hinterbanklern angeschlossen hatte.

> Es wurde während der Unterhauserklärung Frau Thatchers deutlich, daß für die weitere britische militärische Präsenz in Beirut nicht so sehr die innenpolitische Situation in Libanon, sondern das seit einigen Wochen stark strapazierte britische Verhältnis zu Washington ausschlaggebend war. London hatte sich zuvor vom amerikanischen Verteidigungsminister Weinberger die ausdrückliche Zusicherung eingeholt, daß die amerikanischen Truppen in Libanon weiterhin nur zur Selbstverteidigung von der Waffe Gebrauch machen.

Frau Thatcher fand mit ihrer Libanon-Erklärung die nachdrückliche Unterstützung des Parteichefs der britischen Sozialdemokraten, David Owen, während Oppositionsführer Kinnock darauf beharrt, daß die 100 Mann starke britische Libanon-Truppe bis Weihnachten wieder in Großbritannien sein sollte.





Breit stellt Fig Brezer nach Sinn der

87 - Frenag 9 Describe

Der Dette mente die Reichten der Schriften Bereicht der Schriften der Sc

AND STATE OF THE CONTRACT OF THE STATE OF TH

Marie Control of the Control of the

the and den language and

sintefficien and de les

den Funkt für Bekannte

belleterifical Bred Siles

mend der Unterseding nich

entitle being Ar die facilities

Relation de la manage

Strange in Kanadamar &

Borgelede / Grunde of F

MALE CLASSICAL PROPERTY OF F

Dur Vermelarung der Best

rung, dail in Ter for each name of the continuent Plates after sur Surface and a surface after the surface and the continuent a

schinger or the de la achievite lager for heigh

Machillage of der Butter

Dente that if problems

PARTIES OF THE PROPERTY OF

musica des l'encodes les

Marge Paris Property and

Besiden in Their about

Merkenale of the Personal

ling as a der Preise mie-Comparation of Bushing

Engel

Allahiras in the periodical in

Hartling

dankt Bonn

# WELT DER WIRTSCHAFT

# Kanzlergespra mutig voran

markt wird eine neue Preisrunde in the state of th einzeläutet. Vorreiter ist der mittelgroße Röster Melitta, der schon jetzt fürden Jahresbeginn 1984eine Erhöhung um eine Mark pro Kilo ankündigt. Der Melitta-Schritt ist mutig und verständlich zugleich. Ver-ständlich, weil der Kostendruck im Kaffeegeschäft noch stärker geworden ist. Die Korrekturen vom Herbst dieses Jahres haben kaum ausgereicht- um die Erlöse nachhaltig zu verbessern. Inzwischen sind die Vorzeichen an den internationalen Märkten noch schlechter geworden. Der Branche macht der ungemein feste Dollar ebenso zu schaffen wie die Preistiausse an den Rohkaffee-

> Vor diesem Hintergrand ist ein Nachholbedarf bei den Röstern zwar unbestritten, das Vorpreschen von Melitta gleichwohl mutig. Unzurei-chende Erlöse im Kaffeegeschäft sind nämlich nicht etwa auf mangelndes Kalkulationsvermögen der Konkurrenz zurückzuführen, sondern auf den gnadenlosen Wettbewerb in diesem Markt. Um den kaum noch zu steigernden Verbrauch streiten sich die Großröster seit Jahren verbissen. Allein die ausgepräg-te Rivalität zwischen Jacobs und Tchibo sorgt für Dauergefechte.

Der Vorstoß von Melitta kommt zudem in einer Zeit, da der Kaffeemarkt zusätzlich um das neue Kurzzeit-Röstverfahren aufgeheizt ist.

Durch juristisches Sperrfeuer hat Tchibo den Bremern entscheidende Werbeaussagen in der Einführungskampagne abgeschossen. In dieser gespannten Marktatmosphäre ist kaum anzunehmen, daß die Branche geschlossen nach Minden schaut und nachzieht. Kaffee ist ohnehin nicht wie Benzin zu verkaufen. Bei den Großröstern spielen höhere Einstandskosten in ihren Preisüberlegungen die kleinere Rolle.

Alter kein Schutz Wb.-Die deutsche Insolvenzstatistik zeigt einen geradezu beängsti-genden Trend: Waren es früher in erster Linie junge Unternehmen (bis zu vier Jahren), die dem Pleitegeier zum Opfer fielen, so geraten jetzt zunehmend auch ältere Firmen in

die Schußlinie. Dahinter lassen sich vielfältige Ursachen vermuten, Mit-Sicherheit trägt die immer dünnere Kapitaldecke, Folge einer über zu viele Jahre unzureichenden Ertragslage, wesentlich zur erhöhten Anfalligkeit der Unternehmen bei. Eine Creditreform-Analyse hat zudem ergeben, daß gerade ältere Unternehmen zu starken Bindungen an einzel-ne große Ahnehmer neigen. Wie ge-fährlich das ist, zeigt eine Schätzung der Wirtschaftsauskunftei, nach der 55 Prozent aller Pleiten inzwischen Folgekonkurse sind. Ein weiterer Konkursgrund dürfte sein, daß viele (vor allem mittelständische) Unternehmer sich noch nicht das betriebswirtschaftliche Rüstzeug filr die Nach-Boom-Zeit zugelegt haben. Aber auch der Staat muß davonabkommen, die Unternehmenssub-

stanz immer weiter auszuhöhlen.

HANDELSGESPRÄCHE EG - USA / Hauptschwierigkeiten im Agrarbereich

# **Washington warnt Brüssel eindringlich** vor Importrestriktionen jeder Art

W. HADLER, H.-A. SIEBERT, Brüssel/Washington Amerikaner einen Kurs abgesteckt, Friedlicher als nach einem erfolgreichen EG-Gipfel wird es bei den heutigen Gesprächen zwischen der Brüsseler Kommission und hochrangigen Mitgliedern der US-Administration zugehen. Für politischen Zündstoff hätte vor allem eine Entscheidung des Gipfels zugunsten der geplanten EG-Abgabe auf pflanzliche Fette gesorgt. Die bilateralen Probleme im Handel bleiben jedoch bestehen. Das Scheitern Athens hat lediglich eine neue Bedenkfrist geschaffen.

An den Konsultationen nehmen wie vor einem Jahr neben Außenminister George Shultz die Minister Donald Regan (Finanzen), John Block (Landwirtschaft), Malcolm Baldrige (Handel) sowie der Handelsbeauftragte des Weißen Hauses, William Brock, teil, Schon diese Zusammensetzung der US-Delegation zeigt nach Meinung Brüsseler Experten das nachhaltige große Interesse Washingtons an besseren wirtschaftlichen Beziehungen zur Gemeinschaft.

Trotz mancheriei Anstrengungen, die Handelsprobleme wenigstens zu identifizieren und damit zu versachlichen, hat sich das allgemeine Verhältnis zwischen der EG und den USA seit dem letzten Besuch kaum verbessert. Schuld daran sind jedoch nach Brüsseler Einschätzung wentger die Regierungen als die auf protektionistische Maßnahmen drängenden Kreise in Politik und Wirtschaft. So wirft die EG der Washingtoner Administration regelmäßig vor, dem Druck des Kongresses nicht genügend standzuhalten. Die Amerikaner wiederum klagen über eine zunehmende Subventionsmentalität in

Stein des Anstofles ist nach wie vor die Agrarpolitik der Gemeinschaft. Dabei konzentriert sich die amerikanische Kritik auf die geplante (aller-dings nur von den südlichen EG-Staaten befürwortete) Fettsteuer sowie auf den Versuch einer Kindämmung der Importe von billigen Getreidesubstituten aus den USA. Die Fettsteuer soll den EG-Landwirten Einkommensverzichte bei der Milch

Auch die von der Gemeinschaft angestrebte Stabilisierung der Einfuhr yon amerikanischen Getreideaustauschern (vor allem dem für die Milcherzeugung wichtigen Stärkeprodukt Corngluten) ist nach Auffassung der Kommission mit den Gatt-Bestimmungen voll zu vereinbaren. Die Importe dieses Futtermittels sind in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Die EG will für eine Begrenzung handelspolitische Konzessionen anbieten. Da die billigen Einfuhren nach ihrer Auffassung mitschuldig am Ausufern der Milchproduktion sind, die wiederum nur mit hohen Subventionen auf dem Weltmarkt abgesetzt werden kann. Für die Agrarverhandlungen haben die

von dem sie, so Block, auf keinen Fall abrücken werden: Die USA akzeptie-ren kein Zollfreikontingent auf der Basis der Lieferungen von 1981 für Maiskleberfutter (Corngluten-Feed). Das würde ein Einfrieren der US-Exporte auf jährlich drei Millionen Fonnen bedeuten. Corngluten fällt bei der Herstellung von Maisstärke an. Die EG ist praktisch der einzige Abnehmer; 1974 importierte sie nur 700 000 Tonnen. Nach Blocks Ansicht haben die Europäer bei früheren Absprachen den Zug verpaßt, "nun milssen sie selbat dieses Problem der kostspieligen Substitut-Einfohren 16sen". Nicht nachgeben wollen die USA auch in der Frage eines Zolls auf Pflanzenöl, das aus amerikanischen Sojabohnen gewonnen wird. Die EG-Lander knufen in diesem Jahr für 34 Milliarden Dollar Sojabohnen in den USA, die dann zu Öl und Futtermittel verarbeitet werden. Block warnte Brüssel darüber hinaus eindringlich vor "Importrestriktionen jeder Art". In einem Wahljahr seien die politi-schen Folgen nicht abzusehen. Die US-Delegation besteht weiterhin auf einem Abbau der EG-Agrarexport-Subventionen für Drittmärkte. Zu den hervorstechenden bilateralen Handelsfragen gehören nach wie vor auch die Schwierigkeiten im Stahlbe-

reich. Die EG ist zunehmend beumru-

higt über die Versuche der amerika-

nischen Industrie, trotz des bestehen-

den Selbstbeschränkungsahkom-

höheres Ziel gesetzt als für 1983 mit

einer geplanten Steigerung um 4,2

Prozent. Wesentlich niedriger wurde

mit flinf Promet die Wachstumsrate

beim Außenhandelsumsatz ange-

setzi, für den 1983 noch eine Erhö-

hung um 13 Prozent geplant war. Der Staatshaushaltsplan für 1984 sieht ei-

ne Ausweitung der Verteidigungs-ausgaben um 7,2 Prozent auf 12,2

Milliarden Mark vor. Für 1983 war

eine Zunahme um 5,8 Prozent ange-

Bei geplanten Gesamtausgaben

von 231 Milliarden Mark 1984 gibt es

mens EG-Importe abzuwehren.

ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR

# Verband kritisiert das Bahn-Konzept der Regierung

Der Verband öffentlicher Verkehrsbetriebe (VÖV) übt heftige Kritik an dem Bahn-Konzept der Bundesregierung. Er sieht darin eine Gefährdung des öffentlichen Personennahverkehrs. Vor allem wird darauf hingewiesen, daß die Forderung, nur noch solche S-Bahn-Projekte in Angriff zu nehmen, die keine Folgekosten für die Bahn und den Bund mit sich bringen, in der Praxis bedeutete, daß überhaupt keine neuen Strecken mehr gebaut werden könnten. Da auch die Mittel aus dem Gemeindeverkehrsfmanzierungsgesetz nicht mehr stiegen, würde sich auch die Fertigstellung der zahlreichen bereits begonnenen Projekte weiter verzögern. Problematisch sei dieses vor allem deshalb, weil gerade in Ballungsgebieten die Bereitschaft zuge-

jetzt erläuterte, stünden seine Betriebe im Hinblick auf die Entwicklung des Fahrgastaufkommens selbst bei einem kräftigen Konjunkturaufschwung noch vor einer gewissen Durststrecke. Die Nachfrage im öffentlichen Personennahverkehr reagiere zeitlich verzögert auf die konjunkturelle Entwicklung. So mußte auch erst 1982 zum erstenmal nach 1978 wieder ein Rückgang des Fahrgastaufkommens von rund 3,5 Prozent oder rund 170 Millionen Fahrgasten im VÖV-Bereich hingenommen werden. In diesem Jahr dürfte sich der Rückgang abgeschwächt haben.

nommen habe, auf öffentliche Ver-

Wie VÖV-Präsident Hans Stattler

kehrsmittel umzusteigen.

Eine Untersuchung über den Zeitraum von 1970 bis 1981 belege, daß in Großstädten mit bereits in Betrieb befindlichen Schnellbahnnetzen die Entwicklung des Fahrgastaufkommens mit plus 15 Prozent um fast das Doppelte über dem Durchschnitt von rund acht Prozent lag. Der Rückgang seit 1982 sei hier weit unterdurchschnittlich gewesen. Nach Ansicht Sattlers zeigen sich hierin die positiven Auswirkungen der Investitionen, die zu einem attraktiveren Angebot geführt haben. Daher fordert der Verband, die Investitionen in diesen Gebieten fortzusetzen. In Großstädten. in denen sich das Schnellbahnnetz noch im Bau befindet, müßten die Investitionen verstärkt werden. Denn erst die Fertigstellung einer Strecke brächte einen Verkehrswert. Dagegen ließe sich durch Investi-

tionen in ländlichen Räumen nicht viel bewegen. Selbst bei einem kräftigen Konjunkturaufschwung könnten die Aufkommensverluste nicht wieder ausgeglichen werden. Gerade hier wirke sich der Rückgang im Schüler- und Ausbildungsverkehr besonders stark aus. Denn der Anteil dieser Verkehre liege zwischen 50 und 70 Prozent. Das politische Anliegen, auch in diesen Regionen eine mureichende öffentliche Verkehrsbedienung zu angemessenen Preisen sicherzustellen, müsse durch entsprechende Entscheidungen der Politiker untermauert werden. In diesem Zusammenhang fordert der Verband die Wiedereinführung der

#### Madrid bleibt konsequent Von ROLF GORTZ, Madrid

Barden in indige has Konsequent wie bei der bis jetzt merman hand kan Kerfolgreichen Bekämpfung der abeiten geht die sozialistische Reter. Ger in der Steinerung Spaniens bei der Sanierung Fatt in der Industrie vor. In beiden Fällen – ne - femin 100 et al givom ideologischen Standpunkt aus Make Former and following geschen – völlig unorthodox. Die Ma-Mount Cold auch Max in drider wollen nicht nur die Fahler der and the state of the Report of the Paris vermedden, sie las-To the Very transport of sen mit ihren Projekten vielmehr erles singer and bearing kennen, daß es eine erfolgreiche souter the most the Ariz zialistische Wirtschaftspolitik über-The haupt nicht gibt.

Das Handicap der spanischen Regierung liegt darin, daß die Industrie des Landes zu über 65 Prozent von dem Instituto Nacional de Industria (INI) kontrolliert wird. So bleibt denn der Plan zur Sanierung der Industrie neration eben jenes an Übergröße leidenden staatlichen Mammutunternehmens, dessen ihm eingegebene Fehler man eben doch nicht bekämp-

Für ihren Plan zur Modernisierung und Gesundung der Industrie setzt die spanische Regierung rund eine Billion Pesetas (17,5 Milliarden Mark) an Allein 80 Milliarden Pesetas sind dabei für die Auszahlung der etwa 35 000 Arbeitskräfte bestimmt, die mit der Sanierung ihre Arbeitsplätze verlieren. Der auf drei Jahre befristete Plan zur Modernisierung der Industrie wurde jetzt von der Regierung in Form eines. Dekret-Gesetzes verab-

Nach dem in der Regierungsverlautharung nur grob umrissenen Pro-jekt sind über die Halfte der Mittel für Neuinvestitionen bestimmt und 400 Millarden Pessias mr Refmanzierung. 150 Milliarden Pesetas sollen aus dem Staatshaushalt kommen. entweder in Form von Subventionen oder Beteiligungskrediten. Die glei-che Summe wird das nationale Industrieinstitut INI zur Finanzierung von Verlusten in ihren Tochterunternehmen aufbringen. Weitere 100 Milliar-den Pesetas wird die staatliche Holding zur Kapitalerweiterung einiger Unternehmen zur Verfügung stellen. Ebenfalls 100 Milharden Peseten soll die Privatwirtschaft aufbringen. Den Rest von 325 Milliarden Peseten wird die halbstaatliche Industriekredit-

Der Sanierungsplan des jungen In-dustrieministers Carlos Solchaga stößt auf Schwierigkeiten verschiedenster Art. Im Parlament protestier-

bank BCI finanzieren.

te die bürgerliche Opposition gegen die Form des Regierungsdekretes; sie sieht darin einen Mißbrauch und meint, daß hierfür das Parlament zuständig gewesen sei. Der Unternehmerdachverband CEOE, der mit Verbesserungsvorschlägen an dem Plan beteiligt ist, fürchtet eine Konzentra-tion der Mittel für die staatliche Mammutholding INI auf Kosten der Pri-

Die der Regierungspertei angegliederte UGT-Gewerkschaft war nur schwer von der Notwendigkeit der Kiirzingama&nahmen zu überzeugen. Deutlich zeigt aber die kommunistische Gewerkschaft Comisiones Obreras ihr Nichteinverständnis. Sie wirft dem Industrieminister eine "kader Bekanntgabe des Dekretes legten allein in El Ferrol, Nordwestspanien, mit seinen großen Schiffbaubetrieben 200 000 Arbeiter und Anzestellte die Arbeit nieder. Ausgehend von den Werften Astano und Bazan. dehnte sich der Generalstreik auf Banken, Lebensmittelgeschäfte, auf die Eisenbahn, die Telefongesellschaft und soger die Handelskammer

Der geringe Auftragsbestand der spenischen Werftindustrie, die vor zehn Jahren Platz vier im Weltschiffbau einnahm, heute aber nicht mehr dem asiatischen Wettbewerb gewachsen ist mißte eigentlich schon längst zur Schließung von Großwerften geführt haben. Der Auftragsbestand umfaßt insgesamt 191 Schiffe, darunter 98 Fischkutter mit zusammen 1,17 Millionen BRT, Nur der Druck der Gewerkschaften auf die vom Staat gestützte Holding INI verhinderte die Schließung der

Astano-Werft. Unter den staatlichen Großunternehmen der INI-Holding hat allein dan Antomobilwerk Seat seinen Modemisierungsplan in eigener Regie und mit dem Volkswagenwerk als neuem Partner bereits abgeschlossen. Von den 34 000 Arbeitern wurden 7000 entlassen. Für die Produktion des Passat und später Polo baute Seat im Werk Landaben neue Fabrikanlagen. Die Eigenkonstruktionen des S 1 und S 3 soll in bestehenden Fabriken Kataloniens von neu montierten Bändern laufen. Seat hofft Ende nächsten Jahres aus der Verlust-

phase herauszukommen.

DDR"-WIRTSCHAFTSPLAN, **AUF EIN WORT** 



99 Mehr noch als bisher sollte die planmäßige Fortbildung aller in der Wirtschaft Tätigen als wichtige Managementaufgabe erkannt und verwirklicht werden.

Dr. Walter Giesler, Hauptgeschäfts-führer der Industrie- und Handels-kammer Kassel FOIO: DE WEJ

#### Mittelbetriebe stärker beteiligen

AP, Straßburg Die kleinen und mittleren Betriebe in den Mitgliedsstaaten der EG stellen nach den Worten des Pränidenten des Europäischen Parlaments, Piet Dankert, ein noch bei weitem nicht ausgeschöpftes Reservoir für den Wiederaufschwung der europäischen Wirtschaft" dar. Zu Beginn einer von der EG veranstalteten Schlußkonferenz zum Europäischen Jahr der Kleinund Mittelbetriebe und des Handwerks sagte Dankert in Straßburg, noch immer seien die Hürden zu hoch. die vor einem Betrieb lägen, der sich den gemeinschaftlichen Markt zunntze machen wolle. Der Parlamentspräsident verwies auf Erkenntnisse der europäischen Investitionsbank, wonach Investitionen in Klein- und Mittelbetrieben dreimal mehr Arbeitsplätze schaffen als Investitionen in gleicher Höhe in Großunternehmen.

#### Kaum eine Besserung des Lebensstandards zu erwarten wirtschaftliche Wachstum ein etwas

Die "DDR" setzt sich für 1984 nur noch sehr bescheidene Ziele zur Verbesserung des Lebenestandards. Der am Donnerstag der Volkskammer vorgelegte Volkswirtschaftsplan 1984 sieht sowohl für die "Nettogeldein-nahmen" der Bevölksrung als auch für den Einzelhandelssimsstz ledig-lich Stelgerungmarten von 1.2 Prozent vor. Dies ist in dem seit 1981 laufenden Fünfjahresplan das niedrigste Wachstumsziel für diese beiden Posten, die unmittelbar den Lebensdard berühren. Die nach diesen Zielvorgaben stagnieren. Schon im ersten Halbjahr 1983 hatte es beim Einzelhandelsumsatz im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 1982 keine Steigerung mehr gegeben.

Das produzierta Nationaleinkommen (vergleichber mit dem Nettosozialprodukt in der Bundesrepublik) soil 1984 um 4.4 Prozent zunehmen. Damit wurde für das gesamt-

im Staatshaushalt erhebliche Umschichtungen im Vergleich zu früher. So sollen für Subventionen zur Sicherung stabiler Preise für Waren des Grundbedarfs und Tarife für die Bevölkerung rund 33 Milliarden Mark und damit 52 Prozent mehr als in

VERSCHULDUNGSKRISE

## OECD: Banken bei neuen Krediten zurückhaltend

Wenig zuversichtlich beurteilt der Finansmarktausschuß der OBCD die internationale Kreditentwicklung. Zwar könnte im nächsten Jahr infolge der allgemeinen Konjunkturbelebung der Finanzierungsbedarf für die Leistungsbilanzdefizite zahlreicher Länder zurückgehen. Andererseits aber würden die Banken in ihrer Kreditgewährung an hoch verschuldete Länder wohl noch größere Vorsicht üben als in diesem Jahr. Ein weiteres Schrumpfen der internationalen Finanzmärkte sei deshalb nicht auszuschließen.

Nachdem die längerfristigen internationalen Bankkredite 1982 um rund 100 Milliarden Dollar zugenommen hatten, dürften sie sich 1983 nur noch um 70 Milliarden Dollar erhöben, schätzt der Ausschuß. Aber unter Abzug der reinen Umschuldungen werden die Banken 1983 weniger als 50 Milliarden Dollar an neuen

JOACHIM SCHAUFUSS, Parks Krediten bereitstellen, gegenüber 130 Milliarden Dollar 1982.

diesem Jahr aufgewendet werden.

Allein in den letzten vier Monster bis Ende Oktober wurden Bankforderungen von 14 Milliarden Dollar umgeschuldet. Seit Anfang dieses Jahres profitierten insgesamt 20 Länder - 13 lateinamerikanische, 4 afrikanische und 3 osteuropäische - von Umschuldungsaktionen. Die Entwicklungsländer (ohne Opec) erhielten an neuen Bankkrediten nur noch neun Milliarden Dollar gegenüber 34 Milliarden Dollar 1982.

In dieser "extremen" Zurückhaltung kommt nach Ansicht des Ausschusses die zunehmende Besorgnis der Banken über die Verschuldung der Dritten Welt zum Ausdruck. Insgesamt verminderten sich die Gesamtausleihungen auf den privaten internationalen Kapitalmärkten in den ersten zehn Monaten 1983 (1982) auf 147.8 (181.8) Milliarden Dollar.

WIRTSCHAFTS JOURNAL

Arabien-Handel gefestigt Boun (VWD)-Die Bundesreglerung

erwartet trotz steigendem ostasiatischen Konkurrenzdruck auf den nahöstlichen Märkten und sinkender Einnahmen der arabischen Ölförderländer eine weitere Festigung der deutsch-arabischen Wirtschaftsbeziehungen. Martin Grüner, parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, bezeichnete vor der deutsch-arabischen Gesellschaft in Bonn die Wirtschaftsverflechtungen als einen wichtigen Faktor der auf Frieden gerichteten deutschen Nahost-Politik. Die arabischen Käufe in der Bundesrepublik (1982: 34,5 Milliarden Mark) seien in den letzten Jahren zu einer "wesentlichen Stütze für den Export und damit für unsere Konjunktur und Beschäftigung" geworden. Die arabischen Ausführen in die Bundesrepublik (1982: 28.3 Milliarden Mark) seien zwarwegen der Öleinsparungen und der Suche nach neuen Olliefer-Regionen rückläufig. Dennoch seien in den ersten zehn Monaten 1983 immer noch rund 39 Prozent aller deutschen Ölimporte aus den arabischen Ländern gekommen.

Pongs + Zahn ausgesetzt Düsseldorf (VWD)-Die Aussetzung

der Notierung der Immobiliengesell schaft Pongs + Zahn AG an der Düsseldorfer Börse wurde offiziell mit dem bestehenden "Informationsgefälle im Publikum" in Anbetracht der noch ausstehenden Hauptversammlung der Gesellschaft begründet. Pongs + Zahn hat bislang noch keinen Geschäftsbericht für 1982 vorgelegt. Im letzten Aktionärsbrief von Anfang 1983 hieß es, man erwarte für 1983 einen zufriedenstellenden Jahresabschluß und ein Umsatzvolumen von 70 bis 80 Millionen Mark. Voraussichtlich könne für 1982 eine Anlaufdividende von 2,50 D-Mark je 50-DM-Aktie gezahlt werden. Verlustvorträge seien 1982 durch den Verbauf des früheren Produktionsgeländes in Bochum ge-

Möbelbranche optimistisch Köln (dpa/VWD) - Nach einer leichten wirtschaftlichen Erholung in diesem Jahr blickt die Möbelbranche gedämpft optimistisch in die Zukunft. Dies machten Sprecher von Möbelindustrie und -handel in Köln mit Blick auf die Internationale Möbelmesse (17. bis 22. Januar) deutlich. Der Handel habe in den ersten neun Monaten 1983 gegenüber dem Vorjahr ein reales Umsatzplus von vier Prozent erreicht. Angesichts einer weitaus schlechteren Ertragslage warnte der Präsident des Bundesverbandes des deutschen Möbelhandels, Franz Kraemer, aber

vor leder Euphorie. Die Industrie erwartet in diesem Jahr ein reales Wachstum von zwei Prozent.

#### Am Risiko beteiligt

Dissolderf (Py.) - Als Element privatwirtschaftlicher Risikokapital-Mobilisierung sieht die Deutsche Bank AG die Bildung von Venture-Capital-Gesellschaften Auf Einladung der Siemens AG will sich die Bank mit einer Einlage von 20 Millionen Mark am TVM Techno Venture Fonds beteiligen. Das gesamte Fondskapital von 100 Millionen Mark soil mit Unterstiitzung der Bank bei deutschen Unternehmen, vornehmlich aus der Industrie, plaziert werden. Die Mittel sind als Rigenkapital vor allem für junge Technologie-Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstums und Ertragschancen vorgesehen. Danehen werde das Institut diesem Kreis mit ihren Finanzierungserfahrungen und Verbindungen behilflich gein.

#### Interesse für Aditec München (sz.) - Auf großes Interesse

der Anleger stößt der von der ADIG Allgemeine Deutsche Investment-GmbH, München, am 14. November neu aufgelegte Technologie-Fonds Aditsc. Während ursprünglich ein Absatzergebnis von 150 bis 200 Millionen Mark erwartet worden war, konnte die Gesellschaft bisher 29 Millionen Anteile im Wert von 237.6 Millionen Mark plazieren. Das Fondsvermögen von Aditec war den Angaben zufolge Ende November mit knapp 40 Prozent in Technologie-Aktien angelegt.

Umsätze leicht gestiegen

Wiesbaden (VWD) - Die Einzelhandelsunternehmen im Bundesgebiet setzten im Oktober 1983 (bei 26 Verkaufstagen) nach ersten vorläufigen Ergebnissen in jeweiligen Preisen rund zwei Prozent mehr um als im Oktober 1982 (bei ebenfalls 26 Verkaufstagen). In konstanten Preisen gerechnet, ergab sich ein Umsatzwert, der 0,2 Prozent höher war als im entsprechenden Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt mit.

Steuersenkung 1986 gefordert Bonn (AP) - Eine Senkung der Lohn- und Einkommensteuer schon am 1. Januar 1986 ist nach Auffassung des wirtschaftspolitischen Sprechers der FDP-Bundestagsfraktion, Helmut Haussmann, auch mit dem Ziel der Haushaltskonsolidierung vereinbar.

Er berief sich in Bonnauf eine Aussage des Präsidenten des Bundes der Steuerzahler, Armin Feit, wonach eine Steuerentlastung zum 1. Januar 1986 auch im Hinblick auf die Lage des Bundeshaushalts vertrethar sei.

CREDITREFORM / Leichter Rückgang der Zusammenbrüche

## Verband sieht eine Basis für Verständigung mit Bonn

GEMEINNÜTZIGER WOHNUNGSBAU

CISKLA REINERS, Bear Gewinnmaximierung, Begrenzung Gemeinnittziger Wohnungsanternehsieht eine Basis für die Neufassung des Wohnungsgememautzigkeits-rechts im zächsten Jahr. Er komme zu dieser Auffassung, sagte Tepper gestern in Bonn, durch die grundsätzliche Übereinstimmung der Etgebrusse der Bund-Länder-Kommission vom Oktober mit dem Sachverständigenrat. Dazu habe der GGW suf dem außerordentlichen Verhandstag am 8. November einstimmig eine entsprechende Stel-

hingnahme beschlossen. Die den gemeinnützigen Wohtungsunternehmen gewährte Steuer-freiheit verheidigte Tepper damit, daß sie ein Ausgleich sei für die besonderen Bedingungen und Beschränkungen, die in der Gemeinnutzigkeit liegen. Dazu gehörten der Verzicht auf die Kabelinvestition geregelt werden.

Der Direktor des Gesamtverbandes der Gewinnbeteiligung, jährliche erneinnitziger Wohmungsunterneh Pflichtprüfung und staatliche Übermen (CKFW) in Köln, Helmut Tepper, wachung der Verhaltensnormen. Plane man jedoch einen staatlichen Belegungszwang und eine noch größere Verengung des Geschäftskreises, dem bedeute das Zwangswittschaft und das Ende der unternehmenschen Selbstverantwortung. Dann sähen die Gemeinnützigen sich gezwungen, aus dem "verunstalteten" Recht auszusteigen Dann möge die Wohnungspolitik prüfen, ob sie das Ausscheiden von 3,3 Millionen Wohnungen aus der gemeinnützigen Bindung verantworten könne.

Tepper nannte die Einstellung des GGW zur Verkabelung positiv. Doch sei mit dem Wunsch nach Umlage der Betriebelkosten, suf. die Mieter der zweite Schritt vor dem ersten getan. Erst musse die Kostenverteilung für

# Drei von vier Pleiten Totalschaden

Der allzu stetige Aufwärtstrend der Pleitenentwicklung in der Bundesrepublik scheint vorerst gebrochen. Seit August haben die Zahlen der monatlichen Firmeninsolvenzen leicht abgenommen, stellt der Verband der Vereine Creditreform, Neuss in seiner jährlichen Pleitenanalysė fest.

Auch für das Gesamtjahr wird daher ein leichter Rückgang der Unternehmenszusammenbrüche um 0,4 Prozent auf 11 860 Falle erwartet. Die immer noch gestiegene Zahl der Privatinsolvenzen wird jedoch das Gesamtyolumen um ein Prozent auf gut 16 000 Fälle wachsen lassen. Den gesamtwirtschaftlichen Schaden schätzen die Neusser auf 24 (22) Milliarden Mark - fast ein Zehntel des Bundeshaushalts 1983 -, den Arbeitsplatzverhist als Pleitenfolge auf 190 000

(240 000) Stellen.

JOACHIM WEBER, Frankfurt chen, halten die Wirtschaftsauskumfteien angesichts dieses Szenarios hinzu kommen noch die auf durchschnittlich knapp 18 Prozent gesunkene Eigenkapitalquote und die unzulängliche Ertragssituation der Unternehmen, die zu "besorgniserregendem Substanzverzehr" führt - noch für verfrüht. Ohnehin zeigt die Langfrist-Entwicklung ein von Rezessionsphase zu Rezessionsphase höheres Pleitenvolumen und immer geringere Rückgänge in den Zeiten günstigerer Konjunktur.

Brachten es die sechziger Jahre noch auf einen Pleiten-Schnitt von 3000 Fallen, so waren es in der ersten Hälfte der siebziger schon 4500, in der zweiten 8000, und in den Achtzigern bewegt sich die Wirtschaft auf Gesamtvolumen von durchschnittlich 15 000 bis 16 000 Jahresin-

Wenig erfreulich auch ein anderer-Von einem Aufschwung zu sore- Trend: Drei Viertel aller Konkursan-

träge werden in diesem Jahr \_mangels Masse" abgelehnt, mit der Begründung also, daß die verwertbare Unternehmenssubstanz nicht einmal mehr ausreicht, die Kosten des Verfahrens zu decken, von einer Quote für die Gläubiger ganz zu schweigen. Vor zehn Jahren war erst jede zweite Pleite ein solcher "Totalschaden". Daß die zustandegekommenen Vergleiche 1983 mit etwa 100 Fällen kaum noch eine Rolle in der Statistik spielen, past ins Bild.

Nach wie vor sind die mittelständischen Unternehmen bis zu 100 Beschäftigten am stärksten bedroht: Sie sorgten für 90 Prozent aller Insolvenzen, stellen aber auch die große Mehrheit der Unternehmen. Immer beliebtere Gesellschaftsformen für die Geschäftsaufgabe qua Konkursgericht sind die GmbH und die GmbH & Co. KG. An den von Creditreform untersuchten Fällen waren sie zusammen mit 70 Prozent beteiligt.

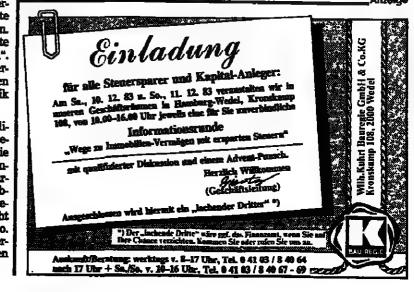

**ADCA** 

#### Rabobank kauft NordLB-Paket

CLAUS DERTINGER, Frankfurt

Die Adca-Bank (Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt), seit Jahren Sorgenkind ihrer Großaktionäre-zuletzt nur noch Norddeutsche Landesbank (NordLB), Hannover, -, hat nach langer Suche endlich einen Interessenten gefunden, der ein Konzept für die geschrumpfte, fast überflüssig erscheinende traditionsreiche Privatbank mitbringt. Die Rabobank Nederland übernimmt zum Jahreswechsel von der NordLB das 84prozentige Adca-Paket. Der Preis ist wohl in der Nähe der ausgewiesenen Eigenmittel (145 Mill DM AK plus 60 Mill DM offene Rücklagen) zu suchen. Das entspräche einem Börsenkurs von etwa 80 Mark je 50-DM-Aktie, während die Aktie gestern mit 124 DM notiert wurde und damit fast doppelt so hoch liegt wie im Januar vor Beginn der Verhandlungen

Die Rabobank, Spitzeninstitut der genossenschaftlichen Rabobankorganisation, die mit einer konsolidierten Bilanzsumme von 104 Mrd. DM zu den großen Banken der Welt gehört, will mit dem Einstieg in die in Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart vertretene Adca ihre Wettbewerbsposition gegenüber den bereits in der Bundesrepublik vertretenen holländischen Großbanken verbessern. Die Rabobank glaubt der Adca erhebliches zusätzliches Geschäft bringen zu können, will aber deren Eigenständigkeit im Industriekreditgeschäft sowie im Geschäft mit besser betuchter deutscher Privatkund schaft wahren. Eine Abfindung der freien Aktionäre, die 16 Prozent des Kapitals halten, ist nicht geplant. Über eine Dividende für die Adca wird frühestens Ende nächsten Jahres

Nach der Ausgliederung des Bremer Geschäfts ist die Bilanzsumme der Adca in diesem Jahr von knapp 2,5 auf 1,9 Mrd. DM gesunken. Durch die Verpflichtung der NordLB, für Wertberichtigungen einzustehen, ist sichergestellt, daß Rabo nicht die Katze METALLGESELLSCHAFT / Ergebnis deutlich verbessert – Noch keine Dividende möglich

# Der Umsatz ist um fünf Prozent zurückgegangen

Karl Gustaf Ratjen, Vorstandsvorsitzender der Metallgesellschaft AG (MG), Frankfurt, wollte Spekulationen vorbeugen. Auch nach Steuern wird ein "zumindest ausgeglichenes Ergebnis herauskommen", sagte er bei der Vorlage des Zwischenberichts über das Geschäftsjahr 1982/83 (30.9.), bei dessen Vorlage die MG bisher nie über Ergebnisse gespro-

Nachdem der Konzern jedoch das ergangene Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von 19 Mill. DM beendet hatte und die Dividende ausfallen lassen mußte, hatte zeitweise Kurzarbeit für 1200 Beschäftigte im Unternehmensbereich Anlagenbau (Lurgi) für Unruhe gesorgt. Mit dem Hinweis auf ein "deutlich positives Betriebsergebnis" verband Ratjen allerdings den Hinweis, daß eine Dividendenzahlung für das abgelaufene

INGE ADHAM, Frankfurt Jahr noch nicht wieder möglich sei, schloß sie aber für 1983/84 vorsichtig nicht aus.

> Der gesamte Konzernumsatz fiel im Geschäftsjahr 1982/83 um 5 Prozent auf 9,3 (9,7) Mrd. DM; ein Viertel des Rückgangs entfällt aber auf das Ausscheiden von Ruhrzink und Rheinzink aus dem Konsolidierungskreis durch den Verkauf von Anteilen an die australische M. I. M. Am schärfsten war der Einbruch im Konzernbereich Inland des Anlagenbaus (Lurgi) mit einem Rückgang von 21 Prozent (beim Weltumsatz 11 Prozent). In das neue Geschäftsjahr geht Lurgi mit 3,1 (i. V. 3,8) Mrd. DM Auftragsbestand, ist damit aber nicht mehr in allen Bereichen ausgelastet.

"Seit Mitte 1982 konnten fast nur noch kleipe und mittlere Aufträge (Zugang insgesamt 1,15 nach 2,7 Mrd. Lurgi-Chef und designierter Nachfolger von Ratjen, Dietrich Natus, die Situation. Sorgen mit dem Ertrag hat Lurgi damit noch nicht, sie wird aber "schlanker" werden und ihre Mitarbeiterzahl bis September 1984 weiter auf 5050 (z. Zt. 5200) Beschäftigte senken. Auch im Konzern wird die Mitarbeiterzahl, die im abgelaufenen Ge-schäftsjahr um 6,9 Prozent auf 22 123 Beschäftigte gesunken ist (im we-sentlichen im Verarbeitungsbereich),

tendenziell weiter zurückgeben. Sorgenkind der MG blieb auch im abgelaufenen Jahr der Unternehmensbereich Verarbeitung, wo die Nickeltechnologie zum "Sorgenkind Nr. 1" geworden ist. Hier sank der Umsatz um 12 Prozent. Inzwischen baut dieser Bereich nicht mehr auf Kooperation mit anderen Nickelverarbeitem, sondern auf Modernisierung und Rationalisierung. Die Verluste bezeichnete Ratjen als zwar geringer als die des Vorjahres, aber immer noch gravierend.

Die "wesentliche" Verbesserung liegt nach Ratjen im Unternehmensbereich Rohstoffe, obwohl die Metallpreise sich teils enttäuschend entwickelten und im Bergbaubereich noch Verluste angefallen sind. "Sehr erfolgreich gearbeitet" hat aber der Handelsbereich. Zufrieden zeigte sich der MG-Vorstand auch mit den Bereichen Chemie und Transport.

Für das kommende Jahr werden 239 Mill. DM Investitionen geplant, davon 66 Mill. DM für Finanzanlagen, die im letzten Jahr noch mit 183 Mill. DM dotiert wurden bei insgesamt 352 Mill. DM Investitionen. Auch die Verringerung der Investitionen gehört zu den "energischen Schritten auf allen Sektoren in Richtung Ertragsverbes-serung", zu denen Ratjen auch die Verkleinerung des Vorstands (nach seiner und der Pensionierung eines weiteren Vorstandsmitglieds) auf acht Mitglieder zählt.

WELTBÖRSEN / In New York waren Aktien von Fluggesellschaften gefragt - Neuer Höchststand in London

# Ausländer setzen auf Jahresend-Hausse in Tokio

J. Sch. (Paris) - Die Pariser Börse blieb auch in der Berichtswoche sehr widerstandsfähig. Die zur Realisierung der vorangegangenen starken Kursgewinne verkauften Aktien fanden durchweg reibungslos Aufnahme, obwohl die neue Staatsanleihe Liquidität absorbierte. Die Nachfrage war so stark, daß die Regierung den Anleihebetrag von zwölf auf 15 Milliarden Franc erhöhte. Nachgebende Zinsen am Rentenmarkt lie-Ben die mit 13,4 Prozent verzinstichen Staatsobligationen besonders attraktiv erscheinen. Am Aktienmarkt zog der mehrere Tage stabile Kursindex am Mittwoch wieder leicht an Wichtigster Grund war die Sonderhausse der Martell-Aktie von zwölf Prozent, der andere Exportwerte folgten. Der größte französische Cognac-Produzent Martall hatte in den letzten vier Monaten seinen Umsatz (davon 95 Prozent Export) um 20 Prozent gesteigert und für das laufen-

de Geschäftsjahr eine Dividendener-höhung in Aussicht gestellt. New York (VWD) - Die New Yorker Aktienbörse schloß – nach zweitägiger Schwächeneigung zur Wo-

chenmitte fester. Profitieren konnte Wohin tendieren die Weltbörsen?

- Unter diesem Motto gibt die WELT jede Woche, in der Freitzgsausgabe, einen Überblick über den Kutstrend an den wichtigsten internationalen flörsen.

der Markt vor allem von den sehr fest notierenden Aktien der US-Fluggesellschaften. Das Interesse in diesen Papieren war so stark, daß sogar die Sorge um die weitere Zinsentwicklung etwas in den Hintergrund trat. Der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte ging trotz der Erhohing am Mittwoch auf 1273,78 (Vorwoche hafte Geschäft zur Wochenmitte erklärten Analytiker in erster Linie mit Transaktionen zum Jahresultimo und nicht mit dem vermehrten Handel vor allem in Aktien der Fluggesellschaften (die nach Bekanntwerden der Daten über das stark gestie gene Verkehrsaufkommen im November von einigen Anlageberatern empfohlen wurden). Der Handel in großen Aktienpaketen wurde als Zeichen für die Aktivität von institutionellen Anlegern gedeutet.

London (AP) – Die Londoner Börse schloß zur Wochenmitte auf einem neuen Höchststand. Der Industrie-Index der Financial Times" schloß bei 753,60 (Vorwoche: 741,3). Die industriellen Standardwarie verbesserten sich überwiegend um einen bis funf Pence, mit Ausnahme von Hawker Siddeley und BTR, die 14 Pence zulegten. Britische Staatsanleihen wurden um " bis % Punkt heraufge-

setzt. Ölwerte waren unverändert bis vier Pence höher. Großbanken legten zwischen zwei und zehn Pence zu. Südafrikanische Goldminenanteile konnten sich geringfügig verbessern.

Tokio (dit) - Trotz ungewisser Aussichten für die regierende Liberaldemokratische Partei bei den Wahlen am 18. Dezember war die Stimmung an der Börse von Tokio überwiegend freundlich, Der Dow-Jones-Index stieg im Wochenvergleich um 124,4 Punkte auf 9461. Die Tagesumsätze bewegten sich zwischen 241 und 360 Millionen Aktien. Der Kursanstieg wurde in erster Linie durch die Erwartung der üblichen Hausse am Jahresende ausgelöst. Auch die Gewinne an der Wall Street und auf den europäischen Aktienmärkten, die ermutigenden Nachrichten von der Konjunkturfront und wieder größere ausländische Käufe trugen zum Auf-

NAMEN

Prof. Dr. Dr. Heinrich Hellmann,

früheres Vorstandsmitglied der Che-

mische Werke Hüls AG, Mari, vollen-

det am 10. Dezember das 70. Lebens-

Prof. Dr. Peter Gessnerwird zum 31,

Dezember 1983 aus dem Vorstand der

Allianz Leben ausscheiden und einem

Ruf an die Universität Ulm folgen. Dr.

Uwe Hassen, Mitglied des Vorstandes

der Allianz Versicherungs-AG, Miin-chen, wurde vom Aufsichtsrat per 1.

Januar 1984 zum ordentlichen Vor-

EDEKA / Klima im Lebensmittelhandel besser

# Reales Wachstum erwartet

JAN BRECH, Hamburg Nach drei schweren Geschäftsjahren sind die Erwartungen beim Edeka-Einzelhandel für das Jahr 1984 wieder zoversichtlicher. Die vorweihnachtliche Umsatzentwicklung vor allem bei den Verbrauchermärkten und den SB-Warenhäusern sei erfreulich verlaufen, und es gebe Anzei-chen, daß die zur Jahresmitte eingetretene Klimaverbesserung anhalte: Auf der Einzelhandelsstufe, so erklärt der Vorstandssprecher des Edeka-Verbandes, Helmut Stubbe, könne wieder mit einem realen Wachs-

tum gerechnet werden. Die Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr 1983 hat bereits dazu geführt, daß die Edeka-Gruppe zum Teil massive Einbrüche im ersten Halbjahr ausgleichen konnte. Für die rund 18 000 Edeka-Kaufleute, die insgesamt über unverändert 2,8 Mill. qm Verkaufsfläche verfügen, schätzt Stubbe das addierte Umsatzvolumen auf knapp 21 Mrd. DM. Das würde im Vergleich zum Vorjahr ein geringes reales Wachstum bedeuten.

Wichtigste Umsatz- und Leistungsträger sind nach Angaben von Stubbe Geschäfte mit einer Verkaufsfläche ab 200 qm, die sowohl von selb-ständigen Kaufleuten als auch von Tochterfirmen der Edeka-Großhandelsbetriebe geführt werden. Ihr Umsatzbeitrag erreichte knapp 60 Prozent. Vor allem die Edeka-Supermärkte im süd- und westdeutschen Raum hätten zum Teil zweistellige Zuwachsraten erzieht. Für die Verbrauchermärkte und SB-Warenhäuser nennt Stubbe ein durchschnittliches Wachshim von real 2 bis 3 Pro-

Die von der Edeka in eigener Regie betriebenen Geschäfte steuern zum Edeka-Gesamtumsatz gut ein Viertel bei und arbeiten lant Stubbe zum Teil mit angemessener Rendite. Diese differenzierte Beurteilung gilt auch für die von Edeka gepachteten und ge-führten Supermärkte bei Horten. Sie erlitten 1983 ein Umsatzplus von einem Prozent, was Stubbe als \_relativ gut" beseichnet, und schreiben von Ausnahmen abgesehen, rote bis ross Zahlen.

Unterschiedlich war auch die Um. satzentwicklung auf der Großhendelsstufe. Die 34 Großhandhinger dürften in diesem Jahr zusammen 14.5 Mrd. DM umseizen und ebenfalle ein geringes reales Wachstum erzielen. Auf dieser Stufe, auf der nach den Worten von Stubbe die "eigentliche Musik bei Edeka gemacht werde", geht der Konzentrationsprozes weiter. Durch Verschmelzungen werden es ab Januar nächsten Jahres nur noch 32 Unternehmen sein mit einem durchschnittlichen Umsatzvolumen von rund einer halben Mrd. DM: Das Endziel gibt Stubbe mit 27 Großbendeisgesellschaften an.

Ein reales Wachstum von 25 Prozent und eine nachhaltige Stärkung der Ertragsbasis kündigt der Vorstandssprecher Hans-Jürgen Klußmann für die Edeka-Zentrale AG an. Einschließlich ihrer Tochtergesellschaften werde die Zentrale zum ersten Mal die 10-Mrd.-DM-Umsatzgrenze überschreiten; vor allem in der zweiten Jahreshälfte seien in Teilbereichen wie etwa den Edeka-Fruchtkontoren beträchtliche Zu-wachszaten erreicht worden. Die Zentrale wird die Ausschüttung an die Großhandelsbetriebe auch 1983 überproportional zur Umsatzentwicklung steigern und zusätzliche Förderleistungen für die Gruppe erbringen, erklärt Khußmann. Als Dividende klindigt er unverändert 8 Prozent auf Stamm- und 8 Prozent auf Vorzugsaktien an.

"Sehr gut" hat sich nach seinen Angaben das Niedrigpreis-Pro-gramm "Die Alternativen" entwikkelt, das von fast allen 34 Großhandelsbetrieben unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten mitgetragen wird. Mit dem Programm wird den nach wie vor stark auf den Preis fixierten Verbrauchern Rechnung getragen. Die Auswahl der 50 bis 70 Artikel sei aktualisiert und im Preis auf Diskontbasis gebracht worden, betont Klußmann.

BAYERISCHE VEREINSBANK / SMH-geschädigt

# Ergebnis erneut verbessert

Eine "die Aktionäre zufriedenstellende Dividende\* kündigt die Bayerische Vereinsbank AG, München, für 1983 in ihrem jüngsten Zwischenbericht zum 31. Oktober an. Nach den Worten des Vorstandsvorsitzenden Maximilian Hackl bedeutet dies \_mit Sicherheit nicht weniger als die 20 (18) Prozent je 50-DM-Aktie auf das Grundkapital von 452 (450) MIII. DM im Vorjahr und schließt mehr nicht aus. Das Ergebnis des Instituts werde aus heutiger Sicht so ausfallen, daß man auch den in- und ausländischen

ordnung wie im Vorjahr (226 Mil).

DM) wieder voll Rechnung tragen

Sichtlich verärgert zeigte sich

Hackl, daß die Bayerische Vereinsbank 35 Mill. DM durch die Schiefis-

ge der SMH-Bank verloren hat. Eine

bestebende Kreditlinie sei bis zum

30. Oktober von der SMH-Bank mit

10 Mill. DM nur zum Teil in Anspruch

genommen worden. Am 31. Oktober

habe die Frankfurter Privatbank in

voller Kenninis ihrer Schieflage noch

25 Mill. DM Tagesgelder in Anspruch

genommen. "Das ist Kreditbetrug",

so Hackl, und "wir fühlen uns ge-täuscht." Wenn die Staatsanwalt-

schaft hier nicht von sich aus tätig

wird, wollte er rechtliche Schritte sei-

nes Instituts nicht ausschließen. Ein-

schließlich der höheren Leistungen

für den Einlagensicherungs-Fonds

durfte das SMH-Bank-Debakel die

Bayerische Vereinsbank rund 40 Mill.

Für die ersten zehn Monate 1993

berichtete Hackl von einem Anstieg

des Teilbetriebsergebnisses vor Risi-

könne

standsmitglied bestellt. Klans Rittershaus, Vorstandsvorsitzender der Adca, und sein Stellvertreter Dr. Hans Eberhard Menges scheiden aus dem Vorstand aus und übernehmen neue Führungsaufgaben im Bereich der NordLB. Vertreter des neuen Großaktionärs im Adca-Vorstand wird Leo Sennenschein.

Dr. Michael Schwarzer (45) wird als Nachfolger von Winrich Behr (65) ab 1. Januar 1984 den Vorsitzin der Gesamtgeschäftsleitung des Frankfurter Fernmeldeunternehmens Telefonbau und Normalzeit (TN) übernehmen.

Heins Thammler, Präsident der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer, ist zum Vorsitzenden der Vereinigung der sieben niedersächsischen Kammern gewählt worden. Er ist Nachfolger von Hans-Georg Gallenkamp, Osnabrück.

Wolf Aengeneyndt (62) löst im Januar 1984 Dr. Karl-Heinz Kürten (68) im Präsidentenamt bei der Niederrheimschen Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve ab. Kürten wurde zum Ehrenpräsidenten

kovorsorge gegenüber dem Vorlahreszeitzaum um 22,3 Prozent auf 544,4 Mill. DM. Bei einem um 7,2 Prozent auf 658,7 Mill. DM erhöhten Personalund Sachaufwand nahmen die Ergäge aus dem laufenden Geschäft um 11,6 Prozent auf 1213,1 Mill. DM zu. Dabei wuchsen der Zinsüberschuß um 12,4 Prozent auf 1040,8 Mill, DM und der Provisionsüberschuß um 19.0 Prozent auf 192.3 Mill. DM.

> Die Bilanzsumme des Instituts erhöhte sich gegenüber Ende 1982 um 3.9 Prozent auf 62.5 Mrd. DM. Der Schwerpunkt der Geschäftsausweitung lag dabei, wie Hackl mitteilte, im Hypothekenbankgeschäft. Die Gesantausleihungen stiegen hier um 9,8 Prozent suf 27,2 Mrd. DM, wahrend die Forderungen an Kunden nur um 4,3 Prozent auf knapp 20 Mrd. DM zunahmen und an Kreditinstitute um 2,6 Prozent auf 5,7 Mrd. DM abgebaut wurden. Neuzugesagt wurden an Hy-pothekendarlehen 1,8 Mrd. DM (plus 50 Prozent) und bei Kommunaldarlehen 2,6 Mrd. DM (plus 30 Prozent).

> .Zur Refinanzierung des Aktivgeschäfts wurden für 5,2 Mrd. DM eige ne Schuldverschreibungen abgesetzt. Ihr Umlauf einschließlich aufgenommener Darlehen erhöhte sich um 18 Prozent auf 26.0 Mrd. DM. Die Verbindlichkeiten gegemüber Kreditinstituten nahmen um 8,9 Prozent auf 7,6 Mrd. DM und die Kundeneinlagen um 1,4 Prozent auf 21,4 Mrd. DM ab. Die Spareinlagen erhöhten sich allerdings um 5,6 Prozent auf 6,8 Mrd.

> Die Konzern-Bilanzsumme der Bayerischen Vereinsbank lag Ende Oktober bei 109 Mrd. DM gegenüber 105,5 Mrd. DM Ende 1982.

ITALIEN / Heute beginnen Verhandlungen zwischen Regierung und Sozialpartnern

# Rom will Lohndynamik vermindern

GÜNTHER DEPAS, Mailand Heute beginnen in Rom die Verhandlungen zwischen Regierung und Sozialpartnern, die zu einer Revision des am 22. Januar abgeschlossenen Lohnkostenabkommens und zur Verminderung der Lohndynamik führen sollen. Die Gespräche werden in den nächsten Wochen fortgesetzt und sol-len spätestens bis Mitte Januar zu einer neuen Vereinbarung zwischen Arbeitnehmerorganisationen und dem Spitzenverband der Indu-

Die Verminderung der Lohn- und Lohnkostendynamik ist die zweite Säule, auf die die Regierung Craxi das Gebäude ihrer Stabilisierungspolitik stützen will. Das andere Fundament ist das Ende September dem Parlament vorgelegte Finanzgesetz für das Jahr 1984, mit dem die Regierung die Verpflichtung übernommen hat, den tendenziellen Haushaltsfehlbetrag des kommenden Jahres um ein Drittel zu kürzen und damit auf dem Stand des Kassendefizites des Jahres 1983, rund 90 000 Milliarden Lire, einzufrieren. Das Finanzgesetz befindet sich gegenwärtig in der Lesung vor der Abgeordnetenkammer und soll dort noch vor Weihnachten verabschiedet werden.

Ausgangspunkt der auf Ausgabe-

kürzungen und Einnahmesteigerungen gerichteten Regierungsbemühungen ist die starke inflationäre Wirkung, die von den meisten öffentlichen Etats ausgeht. Mit einem Anteil des Staatsdefizits am Bruttoinlandsprodukt von 16,8 Prozent steht Italien in diesem Jahr in der Gemeinschaft an der Spitze. Es wird mit seinem Anteil der Staatsschuld am Bruttoinlandsprodukt von 78 Prozent inzwischen nur noch von Irland und Belgien übertroffen.

Mit ähnlichen negativen Rekordleistungen wartet Rom auch im lohnpolitischen Bereich auf. Als einzige unter allen Konkurrenten hat die italienische Industrie auch im laufenden Jahr eine reale Lohnkostensteigerung hinnehmen müssen, die mit 0,8 Prozent nur knapp unter der des vergangenen Jahres lag. Besonders dramatische Formen hat inzwischen die Entwicklung der Lohnstückkosten angenommen. In diesem Fall belief sich die Steigerung auf real elf Pro-

Verantwortlich für das Wachsbirn war nicht nur die mit dem Rückgang der Industrieproduktion verbundene Abnahme der Arbeitsproduktivität, sondern auch die weiter gestiegene Belastung durch die gleitende Lohn-

und Gehälter an die vorangegangenen Preiserhöhungen teilangepaßt

Mit diesem Indexmechanismus steht Italien in der Gemeinschaft mittlerweile alleine da, nachdem selbst Belgien Korrekturen an seinem ähnlich funktionierenden System vorgenommen hat. Die negative Wirkung der gleitenden Lohnskals auf alle bisherigen Stabilisierungsbemühungen besteht nicht so sehr in der Tatsache, daß sie den Kaufkraftverlust zu etwa 60 Prozent ausgleicht sondern darin, daß sie keinen Abbau der Inflationserwartungen zuläßt.

Regierung und Unternehmer sind deshalb entschlossen, die Revision des Lohnkostenabkommens zu nutzen, um auch die gleitende Lohnskale einem Eingriff zu unterziehen. Ziel dieser Intervention ist es, die Inflation im nächsten Jahr gegenüber der des laufehden Jahres um wenigstens fünf auf zehn Prozent zu senken. Um dies zu erreichen, will die Begierung die Gewerkschaften dafür gewinnen, einer vorherigen Festsetzung der Skala-Bewegungen spruntimmen. Sie ist dafür benüt, die Entinderie-rung auch auf andere Bereiche der Wirtschaft ausgableinen.

Jy Die WGZ-Bank ist eine von 8 regionalen Genossenschafts-Zentralbanken.93



Die genossenschaftliche Bankenorganisation hat einen dreistufigen Aufbau. Rund 4.000 selbständige Volksbanken, Raiffeisenbanken, Spar- und Darlehnskassen sind an fast 20.000 Stellen in der Bundesrepublik vertreten. Sie bedienen sich 8 regionaler Zentralbanken, die ihrerseits die DG-Bank als bundesweit tätiges Spitzeninstitut gegründet haben.

Im Rheinland und in Westfalen arbeiten rund 700 Genossenschaftsbanken an etwa

3.500 Bankstellen direkt mit der WGZ-Bank zusammen, der Westdeutschen Genossenschafts-Zentralbank. Sie ist mit 20 Milliarden DM Bilanzsumme die größte ihrer Art mit Niederlassungen in Düsseldorf, Koblenz, Köln und Münster.

Damit sich Selbständigkeit und Kundennähe jeder Ortsbank mit der Leistungskraft des ganzen Verbundes verbindet.







THYSSEN INDUSTRIE / Auch in der weltweiten Investitionsflaute noch auf Gewinnkurs

# natiethandel bester RENTSCHLER-PHARMA / Durchbruch bei Interferon

um erwarte Bern services deal

Colorado agricos dal seguinos 

Charles of the late of the lat Part train Washitum Pe they become the things arend other the little Charles for the Electrical Report Land to he flore to the die Zente. Mai the lu Med De then best their principal to the state to the state to the state to the state of th Trillare a ton wir clar e Fruchtingtimen beinge margeration consent as Zettirah, mani die Wase the Conditional beinebet Manthather ar Im and F Wicklung tolkers and Parderne forthe to for de & bringen erklat Kustun! therede harming or more

with auf Diener und ib. Votational or an Settle gran but such as Angaten in Naco CAUTE IN THE LINE BAL day or last when the defaherteinten, unbr Si Bisto or contract Programs Britage a of Ma dank William Charles Was and Sale Prem Canada Victoria thing gri on Drain his to broke so daily. Prematel For other etc. Ben, fet im Kleinum BANK MILLBOOK

ut verbese

Resignation of the Property

BUTCH M. INSTITUTE

Armed Lines

13.8 From Land 1772 Babble of the profits to

Men Mark of Mark Red Comments of the Mark of the Mark Red Comments of t der to the formation of den es ab l'arrant metre le l'arrant manife l'arrant manife l'arrant manife l'arrant Krankheiten gelungen. Zugelassen und eingesetzt wird das Mittel ("Fiplaferon") gegen die Gür-telrose (Herpes zoster). Derzeit können in dieser ersten Zielgruppe nund 400 Patienten pro Jahr versorgt werden wobei die Kosten für eine Behandlung mit 15 000 bis 20 000 DM 211 veranschlagen sind. Zug um Zug soll die Produktionskapazität ausgebaut werden, so daß eventuell mittelfristig der Bedarf für 2000 oder 3000 Patienten gedeckt werden kann. Mit Aussagen zu Erfolgen in der Krebstherapie

> Der Umsatz der Rentschler-Gruppe belief sich nach kräftigem Anstieg in den Vorjahren im Geschäftsjahr 1982/

mit Interferon ist man freilich vor-

sichtig und zurückhaltend.

Negativliste wirkt sich aus Australier Bester der Bester der Drittel des Umsatzes entfallen auf Herz-Kreislauf-Präparate. Hier ran-Welt bringt in diesen Tagen kein giert Rentschler unter den rund 100 Pharma-Riese, sondern ein renom-Anbietern in der Bundesrepublik mit miertes mittelständisches Unternehmen die konzernunabhängige Fireinem Marktanteil von 5 bis 7 Prozent mengruppe Dr. Rentschler, Laupunter den sechs größten. Das restliheim auf den Markt. Mit diesem Proche Umsatzdrittel entfällt auf Mittel gegen Erkältungskrankheiten. In diedukt ist der Familienfirma ein speksem Bereich spürt das Unternehmen takulärer Durchbruch auf dem Gebiet der Bekämpfung von Virussehr stark die durch die "Negativliste" seit April dieses Jahres zurückhaltende Verordnungspraxis, die bei

> Aus diesem Grunde erwartet man für das laufende Geschäftsjahr auch lediglich einen Gruppenumsatz von 60 Mill. DM. Mit dem neuen Interferon-Praparat hofft Rentschler sukzessive bis zu 20 Mill. DM Jahresumsatz zusätzlich hereinholen zu können. Allein für die Forschung und Entwicklung auf dem Interferon-Gebiet hat Rentschler seit 1975 rund 10 Mill. DM aufgewendet, hinzu kommen fast 20 Mill. DM vom Bundesministerium für Forschung und Technologie. Rentschler (1927 gegründet) zählt rund 440 Beschäftigte.

Grippe- und Halsschmerzen-Präpara-

ten zu deutlichen Absatzrückgängen

BERTELSMANN / Nun auch Informations-Datenbanken

## Engagement im Fernsehen

Die Bertelsmann AG, Gütersloh, will in der Pionierphase des privaten Fernsehens in der Bundesrepublik eine "gestaltende Mitverantwortung" übernehmen, Nach eigenen Angaben wird der Medienkonzern die verschiedenen Möglichkeiten für private Programmyeranstalter; im: Rahmen des Kabel- und Sätellitenfernsehens nutsen. Bertelsmann-Vorstandschef Mark Wössner weist allerdings darauf hin, daß dies aus unternehmerischer Verantwortung nur in wirtschaftlich begrenztem Umfang" geschehen

Nachdem das Unternehmen bereits eine Nutzungsgenehmigung für das Kabelpilotprojekt Ludwigshafen beentragt hat, soll jetzt auch ein Engagement im Bereich von der Erde auszestrabiter Sendungen des deutschsprachigen Programms von Radio Luxemburg ("RTL plus") eingegangen werden. Mit der huxemburgischen Rundfunk- und Fernsehgesellschaft CLT dem Veranstalter der RTI-Programme, hat Bertelsmann eine Absichtserklärung unterzeich- Prozent.

Product a figure of

AND JUST BOTT CONTENDED LOST - BLIS AND O'S CLOSE AND LINEAU CONTENDED

DOMINIK SCHMIDT, Gätersloh net, die eine 40 prozentige Beteiligung an .RTL plus" vorsieht. Unter bestimmten Voraussetzungen, so heißt es, werde die Zusammenarbeit auch auf das Satellitenfernsehen erweitert. Tine Konkurrenz auf lokalen Medienmärkten mit örtlichen Verlagen schließt Bertelsmann aus.

Neue Aktivitäten auf dem Gebiet

datenbankgestützter Informationsdienste kündigt die in München angesiedelte Verlagsgruppe Bertelsmann an. Ab 1984 wird die Bertelsmann Datenbankdienste GmbH" zunëchst exklusiv für den deutschen und österreichischen Markt den Data-Star-Dienst der Radio Schweiz AG, Bern, vertreiben. Dieser Dienst halte 50 Datenbanken, vorwiegend aus dem Bereich der Wirtschaftsinformationen und solche technischwissenschaftlicher Art, bereit. Bertelamann erkennt auf diesem Tätigkeitsfeld international hohe Zuwachsraten. Der weltweite Umsetz auf diesem Gebiet wird 1983 auf gut 4 Mrd. DM geschätzt. Auf die Bundesrepublik entfalle davon nur etwa 1

# Neue Großaufträge lassen weiter auf sich warten

ständig überstanden und ein gleichfalls schwieriges neues Jahr hoffe man gleichfalls mit Anstand zu beenden. Mit diesem Kommentar präsentiert Vorstandsvorsitzender Werner schluß 1982/83 (30.9.) der Thyssen Industrie AG, Essen, der nach dem Gutehoffnungshütte-Konzern zweitgrößten Gruppe in der deutschen Investitionsgüterfertigung. Ihre in der Konjunkturbaisse auf 1,1 (1,5) Prozent des Weltumsatzes gesunkene Netto-Organgewinnabführung an die Thyssen AG ist in dieser (vormals Rheinstahl-) Gruppe immer noch das seit anderthalb Jahrzehnten zweitbeste Ergebnis und für die zumal von Stahlverlüsten belastete Konzernmutter nun neben dem Handelsbereich (Thyssen Handelsunion AG)

der einzige große Gewinnbringer. Nichts nutzt das den noch etwa 30 000 freien Aktionären (10,6 Prozent von 470 Mill. DM Aktienkapital). Da die Konzernmutter für 1982/83 unter dem Druck der Verluste beim Stahl und bei der großen USA-Verar-

Neun DM Dividende

bei Allianz Leben

JOACHIM GEHLHOFF, Essen beitungstochter Budd die Dividen-Ein schwieriges Jahr wurde an- densegel erstmals streicht, bringt auch die Dividendengarantie der Thyssen AG für die freien Aktionäre (sechs Zehntel des jeweiligen Thyssen-Dividendensatzes) nichts mehr.

Vorerst mehr Hoffnung als Realität Bartels vorläufige Zahlen zum Ab- ist für diese mit 13 Geschäftsbereichen breit in der Investitionsgüterindustrie gelagerte Gruppe die Aussicht, auch 1963/84 mit noch halbwegs anständigem Gewinn zu überstehen. Von Konjunkturerhohing . spürt man "branchentypisch" noch wenig. Die im Jahresdurchschnitt 1982/83 auf 5116 (1380) Leute angeschwollene Kurzarbeiterzahl zeigt bislang noch Wachstumstendenz, Der Belegschaftsabbau im Inland, auch ohne Produktionsverlagerungen innerhalb des Thyssenkonzerns 1982/83 noch knapp 2000 Arbeitsplätze, kostete weitere 56 (54) Mill. DM Sozialnlanaufwand und dürfte auch für die beiden nächsten Jahre zusammen die Größenordnung von 110 Mill. DM erreichen.

Zwar waren ohne die konzerninternen Produktionsverlagerungen die Minusraten beim Umsatz (2,5 Pro-

zent) und beim Auftragseingang (11 strategie zeigen andererseits nicht Prozent) wesentlich geringer als beim Ausweis der vorläufigen Geschäftsdaten (s. Tabelle). Aber seit langem fehlen durch weltweite Investitionsbaisse die dicken Großaufträge.

Schlimmstes Beispiel für diese Klemme: Die Nordseewerke-Werft in Emden trieb gegen Ende 1981/82 mit einem Norwegen-Auftrag für sechs U-Boote mit 806 Mill DM Basiswert" zwar den Auftragseingang der gesamten Gruppe empor. Doch beschäftigungswirksam wird der erst ab 1984/85, und auch dann nicht ausreichend für die Beschäftigung der noch 3604 (3872) Mitarbeiter. Die Werft, nun erstmals seit langem mit Verlustabschluß, muß wenigstens weitere 650 Leute, "die echt nichts zu tun haben", ins Freie setzen.

Hier auch wegen des dann leichteren Nachweises der "Bedürftigkeit" für öffentliche Hilfe und andernorts wegen des dann strafferen Cash-Managements vor Ort hebt die Thyssen Industrie AG damit die Organverträge mit ihren rechtlich selbständigen Geschäftsbereichen auf. Vorwärts-

nur die 1982/83 über den Netto-Cashflow gesteigerten Sachinvestitionen von etwa 200 (149) Mill. DM. Auch für bereits gewinnträchtige Bereiche läßt man sich noch Neues einfallen. So nun den vom Bundeskartellamt bereits abgesegneten Plan, den Bereich "Aufzüge" (305 Mill. DM Umsatz) mit den kaum ein Viertel so großen Aktivitäten der Gutehoffnunsgshütte-Tochter MAN unter Einräumung einer MAN-Minderheitsbe-

teiligung zu vereinen.

| Thyssen Industrie        | 1982/83 | ± %    |
|--------------------------|---------|--------|
| Umsatz (Mill.DM))        | 4 677   | -5,1   |
| Exportquote (%)          | 33,6    | (33.5) |
| Auftragseingang!)        | 6 058   | -29,0  |
| Auftragsbestand          | 5 254   | -11.7  |
| dav. Ausland (%)         | 53,4    | (59,2) |
| Belegschaft (30, 9,)     | 23 764  | - 7.8  |
| Cash-flow <sup>2</sup> ) | 241     | -10.1  |
| Gewinn vor Steuern       | 127     | -25.6  |
| Organorgobnic            | KE      | 20.6   |

i) Ohne Auslandsgesellschaften mit 328 (373) Mill DM Umsatz, 291 (387) Mill DM Auftrags-eingang und 3876 (4503) Beschaftigten. i) Or-ganergebnis + Abschreibungen + Zuführung. Pensionsrückstellungen einschl. Ertragssal-do aus Verpachtung und ao. Posten.

DESPA-FONDS / Interesse der Anleger wieder erwacht

# Drittbestes Ergebnis erzielt

25 Mill. DM überwogen.

zum Ende des Geschäftsjahres 1982/

83 (30. 9.) auf 718,7 (L. V. 543) Mill. DM.

Für diese Kehrtwende beim Absatz

hat nach Ansicht der Despa-Ge-

schäftsführung auch die gezielte

Kundenansprache in den Sparkassen

geführt, wobei besonders der im Vor-

jahr eingeführte Auszahlplan zur Si-

cherung eines zweiten Einkommens

im Ruhestand erfolgreich war. Neu

investiert hat Despa im abgelaufenen

Die Allianz Lebensversicherungs-AG, Stuttgart, wird für das Geschäftsjahr 1983 eine unveränderte Dividende von 9 DM je 50-DM-Aktie zahlen Das kündigte das Unternehmen, an dem die Allianz Versicherungs-AG für offene Immobilienfonds hat sich und die Münchner Rück mit jeweils 46 Prozent beteiligt sind, jetzt an. Zum Jahresende 1983 wird ein Versicherungsbestand von rund 116 (1982: 109,8) Mrd. DM erwartet.

dps/VWD. Stuttgart

Der Überschuß werde voraussichtlich um über 19 Prozent auf annähernd 2,3 (1,9) Mrd. DM steigen. Davon sollen der Rückstellung für Gewinnbeteiligung der Versicherten rund 2,21 (1,85) Mrd. DM zugeführt werden. Der Aufsichtsrat hat ferner beschlossen, 24 Mill. DM den freien Rücklagen zuzuführen. Der im Mai 1984 stattfindenden Hauptversammlung soll neben der unveränderten Dividende die Zuführung weiterer 7 Mill. DM zu den freien Rücklagen vorgeschlagen werden. Wie berichtet, wird ferner das Grundkapital zum Jahresbeginn 1984 unter Teilausnutzung des genehmig-ten Kapitals um 11 Mill. DM auf 110 Mill, DM aufgestockt.

INGE ADHAM, Frankfurt gagement im Handelsbereich verstärkt. Auch in Zukunft soll Anlage-Die in den letzten zwölf Monaten schwerpunkt der kommerzielle Imwiedererwachte Vorliebe der Anleger mobilienbereich bleiben; Wohnim-

mobilien tragen zu 10 bis 15 Prozent auch beim Despa-Fonds, der Immomi den Mieteinnahmen bei. bilien-Investmentgesellschaft der Sparkassenorganisation, gezeigt: Mit Vorrangig will Despa bei Neuinveeinem Netto-Mittelzufluß von 153,6 stitionen künftig auch in städtische Mill DM erzielte der Despa-Fonds Lagen von Mittelstädten und entdas drittbeste Ergebnis seit der Grünwicklungsfähigen Kleinstädten gedung vor 16 Jahren, nachdem im Vorhen, da dort noch bessere Wachstumsreserven gesehen werden im Gejahr noch die Rückflüsse mit knapp gensatz zu den "überkauften" Innenstädten der Metropolen. Das Fondsvermögen stieg dadurch

Weiter vorangekommen ist Despa mit einer Anlagekonzeption für institutionelle Anleger, die jetzt mit zwei "Spezial-Immobilienfonds" (für eine Pensionskasse und eine Versicherungsgesellschaft) startet; weitere Spezial-Immobilienfonds seien in Vorbereitung. An der Wertentwicklung des vergangenen Jahres (mit Wiederanlage 7,6 Prozent) partizipieren die Anleger mit 3,40 (3,10) DM Jahr 85 Mill. DM und dabei sein En-Ausschüttung pro Anteil.

#### **Bosch gliedert** US-Aktivitäten um

nl Stattgart

Die Robert Bosch GmbH, Stuttgart. formiert mit Beginn nächsten Jahres îhre Aktivitäten in den USA neu: Die dort bestehenden Bosch-Unternehmen werden aus Gründen der Konzentration der Kräfte am US-Markt in einer Einheitsgesellschaft, der Robert Bosch Corporation, Broadview/ Illinois, zusammengefaßt, wobel Bosch-Geschäftsführer Rudolf Stahl zum Verwaltungsratsvorsitzenden und Präsidenten der neuen Gesellschaft berufen wurde.

Die Robert Bosch Corporation gliedert sich in zwei Unternehmensbereiche sowie vier Geschäftsbereiche. Die Automotive Group produziert und vertreibt Kfz-Ausrüstung, die Sales Group betätigt sich im Bereich des Handelsgeschäfts und Service.

Bei den vier Geschäftsbereichen handelt es sich um die Divisions Verpackungsmaschinen, Hörgeräte, Videoanlagen und Industrieausrüstung. Bosch setzt in 1983 in den USA 380 Mill. Dollar um und beschäftigt dort 2650 Miterbeiter.

Hans Dedi wird 65 Jahre



Hans Dedi. Vorstandsvorsitzender der Gustav und Grete Schickedanz Holding KG, Fürth, vollendet am 11. Dezember 1983 sein 65. Lebensjahr, Im Jahr 1958 war Dedi als Generalbevollmächtigter in die Geschäftsleitung des Großversandhauses Quelle eingetreten. Als Mitglied des Konzernbeirats war er darüber hinaus an allen wichtigen Entscheidungen der Schikkedanz-Gruppe beteiligt.

Nach dem Tod des Firmengründers Gustav Schickedanz übernahm Dedi im Jahr 1977 die Konzernleitung. Er stellte die Weichen für eine langfristige erfolgreiche und kontinuierliche Weiterentwicklung der Gruppe, die heute 8,7 Mrd. DM umsetzt. Hinzu kommen Industrie-Umsätze von rund 1,7 Mrd. DM. Zahlreiche Organisationen des Handels nutzten seine langjährigen Geschäftserfahrungen im Inund Ausland und beriefen ihn in ihre Führungsgremien. Darüber hinaus nimmt Hans Dedi eine Reihe von Aufsichtsrats-Mandaten wahr.

#### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Berlin Charlottenburg: Giinter Heese; Bochott: Bern-hard Sicking u. Co., Reken; Bochum: Siegiried Bardeck GmbH, Herne 1; Dannenberg: FAR-Funkautoruf Dannenberg: FAR-Funkautoruf GmbH OT, Schaafhausen; Hamelm: Nachl d. Wwe Emilie Krietemeiyer geb. Pilquett, Bad Pyrmont. Ansching-Konkars eröffnet: Wup-

Pertai: Manfred Willing GmbH.
Vergleich beautragt: Pforzheim: Robert Vogel GmbH & Co. KG und die Vogel Präzision GmbH.

M.A.N. Mehr Leistung.



# M.A.N.-Dienstleistung: Wenn es sein muß, verkaufen wir Ihnen auch mal keinen LKW.



Sondern z. B. eine Fuhrparkberatung. Denn gute Lkw bauen andere sicherlich auch. Aber was einen M.A.N. überlegen macht. ist das umfangreiche Dienstleistungs-Programm, das wir Ihnen zusätzlich bieten:

Rationalisierung mit System – M.A.N.-Transportberatung. Für die Optimierung und Rationalisierung Ihres Fuhrparks. Haargenau erfahren Sie, welchen Lkw Sie brauchen und wie Sie ihn am wirtschaftlichsten einsetzen. Mit einem Fuhrpark-Informationssystem auf modernen Personal-Computern und mit Software-Paketen, die folgende Bereiche umfassen:

 Fahrzeugkosten- und Leistungsrechnung Tourenbezogene Wirtschaftlichkeitsanalyse

Fahrerkontrolle durch integrierte Tachoscheibenauswertung

 Tourenplanung und Prämienlohnsysteme. Alles maßgeschneidert auf Ihr Unternehmen und Ihren Fuhrpark.

Kostenreduzierung durch die richtige Finanzierung – M.A.N.-Leasing-Verträge,

Ohne wertvolles Kapital zu binden, finanzieren Sie Ihren neuen M.A.N. mit einem M.A.N.-Leasing-Vertrag. Eine kostengünstige Alternative, bei der Sie die Leasing-Raten einfach aus dem Ertrag zahlen.

Full-Service-Leasing. Zu genau kalkulierten günstigen Monatspauschalen kümmern wir uns um alle Wartungs-, Reparatur-, Nutzungs- und Finanzierungskosten. Sie brauchen eigentlich nur Oder Sie schließen einen reinen Wartungsvertrag mit uns ab und wir sorgen dafür, daß Ihre Fahrzeuge immer einsatzbereit sind. Theoretische und praktische Fahrereinweisung. Sofort bei der Fahrzeug-Abholung machen wir Ihren Fahrer mit seinem neuen

M.A.N. vertraut, ausführlich und gründlich. Noch mehr sparen durch richtiges Fahren -M.A.N.-Fahr & Spar-Training. Wir zeigen Ihren Fahrem, wie man durch eine auf die Motorcharakteristik abgestimmte

vorausschauende Fahrweise Kraftstoff sparen und damit Kosten senken kann.

M.A.N.-Service: Zuverlässig, immer und überall. Ein dichtes, ständig bereites Servicenetz mit Lkw-Spezialisten steht Ihnen ståndig zur Verfügung.

Ersatzteilversorgung rund um die Uhr. Jede M.A.N.-Service-Niederlassung verfügt über ein gut sortiertes Ersatzteillager,

das regelmaßig zentral und computergesteuert versorgt wird.

Wir bieten Ihnen nicht nur ein durchdachtes und individuelles Dienstleistungsprogramm, sondem auch ein überzeugendes Nutzfahrzeug-Programm. Sie haben die Wahl. Wählen Sie Ihren neuen M.A.N. aus dem lückenlosen Programm von 6 bis 48 Tonnen. Mit Motorleistungen von 66 bis 325 kW (90 bis 440 PS). Ausgereifte Fahrzeuge für den Fernverkehr, für den Nah- und Verteilerverkehr, für die Bauwirtschaft und für den kommunalen

M.A.N. bietet eben mehr. Mehr Leistung. Mehr Dienstleistung,



#### DIE WELT - Nr. 287 - Freitag, 9. Dezember 1983 **AKTIENBÖRSEN** Aktien weiter uneinheitlich **inlandszertifikate** Fortlaufende Notierungen und Umsätze Aktien-Umsätze 6. 12. A 12. Aber keine Probleme mit Daimler- und Mercedes-Bezugsrechten Dissolderi Politips Kom Hamborner Di. Bebecci ogi. V2. Strobog Goldsom. Solomonder Alzo\* Robecci President Alicaz Vers. Bic Corrigos Prilips Kom NYK Varia IBM\*\* Phonnix Reichelt Sc. Vultan Acturroent Allianz Vers. Dierig Snerg, Cyetb. Jordan Jordan Snerg, Cyetb. Jordan Jordan Snerg, Cyetb. Jordan Jordan Snerg, Cyetb. Jordan Jor 775-148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 148-1577 DW. – Auf dem Aktienmarkt macht sich das denz uneinheitlich. Bei den Maschi Fehlen ausländischer Kaufaufträge immer un-angenehmer bemerkbar. Nach überwiegender Börsenmeinung sind größere Anlageaktivitä-ten vor dem Jahreswechsel kaum noch zu er-warten. An der Dennerstag-Börse war die Tenten wurden die vorsichtigen Meinungsköule fortgesetzt. Sie gingen aber nicht mehr zu 7.12.37 7.12.37 7.12.37 7.12.32 7.13.42 7.13.53 4.40 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7.10.53 7 Lasten der Großche Der neue Vorstoß der Allianz zur Ubernahme der Aktienmehrheit von Eaglestar in England führte bei den Allianz-Aktien zunächst zu weiteren Meinungskäufen die den Kurs um 11 DM auf 846 DM steigen ließen. Dieser hohe Stand wurde später zu Glattstellungen genutzt, so daß das Papier mur zu 831 DM schloß, Mannesmann verbesserten sich um 1 DM Daimler und Mercedes schlossen zu Vortagsnotierungen. Im Automobilbereich lagen lediglich VW mit einem Abschlag um 5 DM auf 199 DM unter Druck, Die Zusicherung für 1983 eine Dividende zahlen zu wollen, hat den ContiGummi-Kurs nicht mehr steigen Düsseldorf: Dahlbusch erhöhten um 5 DM auf 150 DM. Leffers um 4 DM auf 150 DM. Leffers stehen mit 150 DM. Leffers kauptet blieben. ersderf mit 348 DM, Phoenix Gummint 153,50 DM sowie Mathak mit 167 DM bezahlt. Minachen: Agrub Vz. erhöhten an mint 153,50 DM sowie Mathak mit 167 DM bezahlt. Minachen: Agrub Vz. erhöhten mint 153,50 DM sowie Mathak mit 167 DM bezahlt. Minachen: Agrub Vz. erhöhten mint 153,50 DM sowie Mathak mit 167 DM bezahlt. Minachen: Agrub Vz. erhöhten mint 153,50 DM sowie Mathak mit 167 DM bezahlt. Minachen: Agrub Vz. erhöhten mint 153,50 DM sowie Mathak mit 167 DM bezahlt. Minachen: Agrub Vz. erhöhten mint 153,50 DM sowie Mathak mit 167 DM bezahlt. Minachen: Agrub Vz. erhöhten mint 153,50 DM sowie Mathak mit 167 DM bezahlt. Minachen: Agrub Vz. erhöhten mint 153,50 DM sowie Mathak mit 167 DM bezahlt. Minachen: Agrub Vz. erhöhten mint 153,50 DM sowie Mathak mit 167 DM bezahlt. Minachen: Agrub Vz. erhöhten an mint 153,50 DM sowie Mathak mit 167 DM bezahlt. Minachen: Agrub Vz. erhöhten an mint 153,50 DM sowie Mathak mit 167 DM bezahlt. Minachen: Agrub Vz. erhöhten an mint 153,50 DM sowie Mathak mit 167 DM bezahlt. Minachen: Agrub VX. erhöhten an mint 153,50 DM sowie Mathak mit 167 DM bezahlt. Minachen: Agrub VX. erhöhten an mint 153,50 DM sowie Mathak mit 167 DM bezahlt. Minachen: Agrub VX. erhöhten an mint 152,50 DM sowie Mathak mit 167 DM bezahlt. Minachen: Agrub VX. erhöhten an mint 153,50 DM sow 167,5-4,5 185-48-6 2013-2014-13-9-13-5 270-1-0-67 2415-13-13-3 215-13-13-3 1415-12-40 132-13-2 1415-12-40 132-13-2 1415-13-2 1415-13-2 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-13-3 1415-290-89 2705 269-4 57,1 164 162,1-40-39 122,8-2,5-3,5-3 134 595,5-3-40 DM auf 3340 DM Frankfurt: Im lokalen Bereich bleiben Bad Selzschlirff 440 DM plus 10 DM, Buderus 420 DM minus 10 DM, Lahmeyer 355 DM plus 13 DM sowie Hartmann und Braun 285 DM plus 10 DM, Im Telefonhandel wurden Wiebau mit 5 DM (2 DM) und Junge mit 5 DM (1 DM) bei 24 000 Stück Umsatz behandelt. Hamburg: HEW konnten sich um 2,10 DM auf 99 DM erholen. NWK-Vorzüge blieben mit 176 DM umverändert. NWK-St. gingen zu 195 DM (phus 1 DM) aus dem Markt. Auf unveränderter Basis wurden Bei-2763-64-3 174-4-3-3-5 172-3-3-5-1-5 367,5-8-9-7 375-4-3-3-2-5 173-7-3-7,1-7 173-7,3-3-1-5 120 205-2,3-199-9,4 Dässeldorf: Dahlbusch erhöhten um 5 DM auf 470 DM und Keramag um 4 DM auf 150 DM. Leffers stockten um 4 DM auf 385 DM auf. Balcke Dürr gaben um 3 DM auf 10071 7525 1600 -57 5-7 5-7 6 171 5-5-3 5-2 221 5 377-74-75 127-15-22-23 (?)7 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 -2, 12, 77 510G 780TG 34 121,5 228 1300G 1137 -755G 370 485 485 114,2 780 15,57 3201 281 145,57 3201 281 145,57 3201 347 171,3 77 510G 780TG 35 121 1500G 1120G 1120G 416 733G 416 470 340TG 340TG 340TG 340TG 340TG 340TG 182.5 1177 308.6 4155 143 147 534.5 226.5 126.5 226.5 135.5 226.5 135.5 226.5 135.5 226.5 135.5 226.5 144.5 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 144.6 226.5 145.6 226.5 146.6 226.5 146.6 226.5 146.6 226.5 146.6 226.5 146.6 226.5 146.6 226.5 146.6 226.5 146.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 226.6 | 11507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 17507 | 1750 320 44566 7838 75 17356 75 1069 75 1505 3340 836 2706 25166 315 D Bohlb. St. 4,825 D dgl. Vz. 12,5 D digl. Vz. 12,5 D Ddimine 10,5+1 M Dockel AG 0 D Dt. All Tel. 9 H Doog 6 D Tt. All Tel. 9 H Doog 6 D Tt. Sobcasti St. 0 D dgl. Vz. 6 F Jo. Sank 11 D G. Carotis. 11 D G. Carotis. 11 D G. Carotis. 11 D G. Carotis. 14 D Dt. Sobcasti St. 0 D dgl. NA 0 F Degumo 8 F Dt. Byt. W72, 8 F Degumo 8 F Dt. Byt. W72, 8 F Degumo 8 F Dt. Sobcasti St. 0 D D. Sobcasti St. 0 D Sobca 1100 2155 292 2,2 4405 4405 3450 3450 4900 1365 4900 3056 4900 3056 3056 175 140 1860 1745 1745 1745 1745 1775 1775 447,558 4367 147 5400 540000 2457 2407 2467 2467 7, 12. E 12 17.12 R. 12. 7, 12. & 12. 99.5 104.25 99.25 99.25 99.25 99.25 100.25 100.25 99,86 104T 99,25T 99,46T 104 99,75 94,25G 106,25G 77.75 1876 184,85G 184,75G 97.25 185,57 186,1 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 99.780 -200.50 981 100.57 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100. 100,35 101 102,35 107,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,35 104,3 Auslandszertifikata (DM) 145.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5 94,71G 94,71G 102,75 22,6 72,35 162,5 162,5 162,57 162,57 162,57 162,57 162,57 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 163,75 Framde Währungen 515,75 115,50 64,50 792,00 66,00 69,00 16,22 165 100,55 98,56 100,56 105,75 100,5 100,5 100,5 11,45 17,77 975 del 20 il 3 del 10 6,50 Schweden 77 8 dgi, 77 17,5 dgi, 79 17,5 dgi, 79 17,5 dgi, 80 17,55 dgi, 80 17,55 dgi, 81 18,25 dgi, 82 18,25 dgi, 82 17,50 sgi, 82 17,50 sgi, 82 17,50 sgi, 82 17,50 sgi, 83 17,50 sgi, 73 18,50 sgi, 73 18,50 sgi, 73 18,50 dgi, 73 17,75 dgi, 71 S Colomb Note 18 6. 625 Colomb Note 18 6. 625 Colomb Note 17 79 9.5 days 82 7 CESP 77 CESP 77 CESP 77 CESP 77 CESP 77 COLOMB Note 17 COLOMB NOTE 17 CESP 17 COLOMB NOTE 18 9.5 CESP 17 977 (100,75) 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100 98.5 96.5 97.5 98.6 97.5 98.6 100.5 100.5 100.5 100.5 100.7 100.7 100.7 75,15 100,47 100,47 100,741 100,741 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 1 76 1100,46 1104,00 1104,00 1104,00 1105,00 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107,250 1107, 10,00 276,00 276,00 145,00 145,00 145,00 15,41 15,41 15,41 15,41 14,00 14,00 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 1 953 100,711 84 92,95 97,90 100,11 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91,231 91, 94.93 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100 98.4 96.786 100.1 220.1 220.1 221.1 201.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 301.2 94.7 97.8 97.8 94.5 100 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75.0 100 75 94.57 94.56 94.57 94.56 94.57 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 94.56 91.9 91.9 91.9 91.5 91.5 91.5 91.5 104.5 104.5 104.5 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 107.25 100,1 190,7 36 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 100,86 1 104.250 107.866 1020 1020 102.75 103.25 103.25 103.25 103.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104.30 104. 790 285,00 166,50 461,25 463,73 13,47 7,99 2,70 130,50 140,73 307,00 16,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 1250,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 100,2 79,76 100,85 71,6 71,6 71,6 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 10 147,00 72,50 672,50 14,72 8,73 99.96 1617 161.25 17.15 161.750 17.36 17.36 17.37 161.750 161.751 161.751 161.51 161.51 142,75 214,00 24,22 17,73 328,25 165,08 124,08 2610,00 13,66 10,75 77,25 102,08 795,00 99.75 101.3 191.3 191.3 100 99.251 100 99.251 101.5 99.25 101.5 99,91 97,756 1021 99 107,75 107 76,736 -239,-239, 101,5 91G 8,25 Wee 78 9,375 dgi, 82 7 Yokohama 8 dgi, 71 Tokio Zürich Madrid Ausland New York 7 12. 6,12. | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 7.12. &.12. 7.12 à. 12. 57.4.27 74.27 74.27 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.15 74.1 25 15,128 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12,28 12 1 8.12. 7.12, 7, 12, 8.12 8.12 7, 12, 4.12. 7.12. 8.12, 7.12 175 346 154,5 367 154,5 37 37,5 189,5 54,1 380 54,2 712 A 200 A cgi, NA cgi, NA limit is self limon is self lim 9:90 14.375 14.375 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 17.125 Alliand Charmical Alcand Rechael Alcand Alcand Rechael Alcand Alcand Rechael Alcand Rechael Alcand Alcand Rechael Alcand Alcand Rechael Alcand Alcand Rechael Alcand Rechael Alcand Rechael Alcand Rechael Alcand Rechael Rechael Alcand Rechael Rech Geschiossen Bonco de Visco Cros Drugados El Aguile Fenit: Fecso Golerios Prec. Hidroslectr. Bip Rordisent S. E. A. T. Bevillano de B. Telefonica Urbio Blectrica Urbio Honeywell IBM Int. Horvestor Im Paper Im Paper Im Paper Im Robert Im Paper Im. North Inc. Jan Welter I P. Thorsgan TV Corp. Unton Industriel Lockbeed Corp. Low-stone Loudina Loud Mc Dermott Mc Dermott Mc Dermott Deu Merch & Cor. Merill Lyuch Messon Petroleum McM (Tyuch Mobil Oil Monsonto Sept Northonol Month North Northonol Month Northonol Month Northonol Month Northonol Month 7 7,125 7,25 1,35 19,15 19,15 19,15 11,15 11,15 11,15 11,45 11,15 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 127,7 188,5 48,6 191 100 53,3 54,7 3,75 330 3,45,7 48,4 24,2 24,2 30,5 120,5 120,6 J & 12. 160 489 1210 1210 1215 748 41010 1049 1049 1049 1049 1049 1455 1455 1455 1455 1456 1158 1158 1158 1158 1158 1158 1158 11,80 2,95 7,10 54,00 14,50 11,30 -11,80 292 7,90 35,00 --11,80 TOPORTO Activital Proper Alcon Ala. Subattal St. Activital Proper Alcon Ala. Subattal St. Activital Proper Alcon Ala. Activital Proper Alcon Alcon Ala. Activital Ala. Activital Proper Alcon Alcon Ala. Activital Ala. Toronto 7. 12. <u>6 12</u> Gesehlossen 146 17,57 111,75 151 592 323 323 165 165 165 171 278 278 517 -17,67 228 31,62 46 128,7 1,550 2,67 15,66 1,70 0,70 1,86 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,15 Geschiossen 211 325 796 251 317 - 129 - 201 1144 160 2585 2700 5830 1646 5070 5278 4822 Kopenhagen 4.20 5.00 9.45 4.25 2.37 9.16 5.85 10,90 2.36 5.99 5.45 7,55 6,30 2,94 9,30 6,00 10,99 7,36 6,00 5,50 549 271 3025 272 133 646 1210 560 274 547 274 275 138 645 1215 54,43 Goldminnen Devisen und Sorten Devisen Devisenterminmarkt Der nochmälge Anstieg der Dollar Suromarkt bewirkte am 8. Dezember ( In Frankfurt wurder minzenpreise genann 1 Monat 0,8940,79 0,1940,12 1,6040,20 5,22/5,12 0,52/0,58 6,90/5,40 125/110 3 Mounte 2,59/2,49 0,25/0,29 3,70/2,80 61/ 45 Dollar/DM Pfund/Dollar Pfund/DM FF/DM

General Species (58,37) (57,87) Shell Oil 44

Optionshandel

Frankfort: 8 12: 328 Optionen = 57 300 (31 300) Aktien, davon 106 Verbaufsoptionen = 500 (31 300) Aktien, davon 106 Verbaufsoptionen = 500 (31 300) Aktien, davon 106 Verbaufsoptionen = 500 Aktien, Eamfogdomen, AEG 1-80/2,0, 1-85/2,50, 4-80/7, 4-90/3, 7-80/1, Skemens 1-370/5, 4-350/18, 20, 4-330/12, 7-380/35, 7-460/20,50, Vebs 1-180/1, 4-170/11,20, 4-180/5, 4-190/3, 7-480/3, 7-480/10, 1-190/3, 7-180/11, 4-170/12,00, 4-150/12, 4-180/15, 4-190/3, 7-180/10, 1-190/30/3,70, 1-170/3,70, 4-150/23, 4-180/15, 4-180/15, 4-180/15, 4-180/15, 4-180/15, 4-180/15, 4-180/15, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16, 4-180/16,

Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchstkurse im Han ken am 8. 12; Redaktionschluß 14.30 14.30 Uhr. US-5 9%-10 97-10% 10%-10% 10%-10% von: Deutsche Bank DM 6%-6% 6%-6% 6%-6%

Ankruf 1475,00 1193,08 435,90 256,08 262,00 197,00 1117,00 1150,00 1262,00 277,80 1832,90 1832,90 1802,90 1802,90 113,00 BUS-Dollar (Indian) \*\*)
5 US-Dollar (Indian) \*\*)
5 US-Dollar (Indian) \*\*)
1 LSovereign Klizabethl
20 belgische Franken
10 Rubel Tacher wonez
1 autafrikanieche Rand Vectomid 1775,00 1309,56 609,38 314,64 306,68 251,94 329,48 305,68 1313,28 1213,28 1250,99 Platin Noble Man 348,86 265,62 259,82 1260,32 257,64 140,22 361,40 158,48 Dochweit, Franken "Vermell"
20 franz. Franken "Napoléon"
100 österr. Kronen (Neuprägung)
20 österr. Kronen (Neuprägung)
10 österr. Kronen (Neuprägung)
40 österr. Dukaten (Neuprägung)
10 österr. Dukaten (Neuprägung)
10 verkant löhl. N. Mehrwerts
\*\*\*) Verkant löhl. N. Mehrwerts
\*\*\*) Verkant löhl. N. Mehrwerts
\*\*\*)

New York?
Loadon!)
Loadon!)
Montreap!
Montreap!
Amaind.
Zürich
Erlissel
Faris
Kopenh.
Onio
Stockh.")
Malland?
Min
Mindrid"
Lissabon"
Toldo
Helsinki
Suen. Air.
Rio
Athen") ")
Frunkf.
Syviney")
Johannesk." 2,7300 3,927 2,1935 2,1935 89,135 124,739 4,923 32,869 27,545 35,690 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 34,035 35,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36,035 36, 2,7320 3,941 2,2015 281,752 134,952 14,942 27,965 32,500 34,253 1,656 14,213 1,772 44,975 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,986 2,7085 3,904 2,098 2,175 80,255 1,508 4,800 32,40 27,305 1,608 14,188 2,608 2,608 2,608 14,188 2,608 2,608 2,608 2,608 14,188 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 2,608 

Der Devisenhandel verlief am 8, 12 mangels neuer Impulse in ruhigem Rahmen. Nach einem niedrigsten Kurs von 2,7310 war eine zeitweise Befestigung bis 2,7360 vorhanden, womit die äußeren Punkte des heutigen Handels auch schon genannt sind. Die Bundesbank verkaufte zur amtlichen Notiz von 2,7340 19,45 Mill. Dollar. Der Abbruch der SALT-Verhandlungen in Genf blieb praktisch ohne Einfluß. Stärkere Kursverluste erlitt das Englische Pfund mit einem Rückgang von 2,4 Pf auf 3,934 und die Norwegische Krone mit einem Rückgang um 18 Pf, auf 35,74. Der Yen notierte erstmals über 1,17. US-Dollar in: Amsterdam 3,0635; Brüssel 55,43; Paris 8,3050; Mailand -; Wien -; Zürich 2,1904; Ir. Pfund/DM 3,113; Pfund/Dollar 1,4389.

Osimarkkurs am S. 12. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 20,00; Verkauf 23,00 DM West; Frankfurt: Ankauf 19,00; Verkauf 23,00 DM West.

Geldmarktsätze

Geldmarktsätze

Geldmarktsätze

Geldmarktsätze im Handel unter Bankm am 8. 12:

Tagesgeld 5,5-5,6 Prozent; Monatsgeld 6,4-6,5 Prozent;

Dreimonatsgeld 6,4-6,5 Prozent;

Privatdistousiaisse am 8. 12: 10 bis 29 Tage 3,85G/
3,40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55G/3,40 B Prozent;

Diskentsats der Bundesbenk am 9. 12: 4 Prozent;

Lombardsatz 3,5 Prozent;

Bandesselastablefe (Zinstanf vom 1,5eptember 1983

an) Zinsstaffel in Prozent illerlich, in Klammeru
Zwischenvenditen in Prozent illerlich, in Schoff, 110-8,50 (7,42)-8,50 (7,42)-8,50 (7,42)-8,50 (7,50)-10,60 (8,05) Finsinsinsenspasities

des Bundes (Renditen in Prozent): 1 Jahr 6,94, 2 Jahre
7,33. Bundessehligatissen (Autsgabebedligungen in
Prozent): Zinz 8,00, Kurz 20,80, Rendite 8,05.



| ψ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fleing, s. Dezember 1300-141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 201-1213 (4131)1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FESTVERZING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LICHE WER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ITATIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ## Abb. 57 - 484 105 ## 100.49   59 st of 7 del.    5 4 Abb. 57 - 484 105 ## 100.49   50 del.    5 6 del. 76   124 105 ## 100.6 ## 100.6    5 6 del. 76   244 105 ## 100.6    5 6 del. 77   244 105 ## 100.6    5 6 del. 78   244 100.25   100.25    7 del. 78   244 100.25   100.25    5 del. 78   245 100.25   100.25    5 del. 78   245 100.25   100.25    5 del. 78   245 100.25   100.25    5 del. 78   106.5   100.25    5 del. 78   106.5   100.15    5 del. 78   106.5   100.15    5 del. 78   106.5   100.1    5 del. 78   106.5    5 del. 78   | 77 287 107.856 97.853 77 287 94.255 94.255 78 11 7.85 53 53.05 53.05 1.77 569 28.056 53.056 190 17 789 28.558 190 17 789 28.558 191 290 20.28 20.25 191 397 1711.50 191 311.71 110,5 110,7 110,6 17,86 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Am Rentenmarkt gaben die Korse wo<br>9,28 Prozentpunkte zurückgenommen,<br>anleihe noch weniger placierbar. Re<br>des Jakres". Ebenso wie bei den öffe<br>Auslandsanleihen das fehlende inter<br>Die Abschläge hielten sich bler abe<br>blieb lustios, nennenswerte Renditev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unter diesen Umständen i<br>stenhändler bezeichnen s<br>atlichen Anielben wirkt sie<br>esse auständischer Anlege<br>er in engen Grenzen. Das<br>erschiebungen ergaben si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nihen wurden bis zu<br>ist die nove Bundes-<br>ie hereits als "Flop<br>is auch bei den DM-<br>er kurschückend aus.<br>Pfandbriefgeschäft<br>ch noch nicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12   7.12                                                                                                                                                                                                                                                           | Wandelaniehen    1.12   7.12     F 44 A2D   676   876   876     F 39 A 4 150m 71   54   53.5     F 39 A 5 150m 71   54   53.5     F 44 Cason inc. 71   4476   4556     F 30 Examp. 71   2007   2007     F 5 fp. 79   6008   600     F 30 Examp. 60 78   100.5   100.5     F 30 Examp. 60 78   100.5     F 4 Examp. 60 78   100.5   100.5     F 4 Examp. 60 78   100.5   100.5     F 4 Examp. 60 78   100.5   100.5     F 5 fp. 78   100.5   100.5     F 6 Examp. 78   100.5   100.5     F 6 Examp. 78   100.5     F 7 Examp. 60 78   100.5     F 8 Examp. 78   100.5     F 8 Examp. 78   100.5     F 8 Examp. 78   100.5     F 9 Ex | 2. F 7W Royl ing. 70 13 13 1 F 7W Royl ing. 77 25 G 2 F 4 dyl. 79 172.5G 172.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 288G 288G 4116 409G 205G 205G 205G 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 dgl 76 N 1945 101,1 101,2 5% dg<br>5% dgl 76 N 1946 36,1 196,1<br>5% dgl 76 1 566 36,45 36,45<br>7% dgl, 76 1 1286 38,7 98,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ## 5% Brown Hain Pf 14 \$000 \$000 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 14 ## \$ 400 | 72 1176 1176 1156 115 1164 115<br>116.75 116.75 116.256 116.256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 776 776<br>00 80,7546 96,756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 Schlowarg 71 100,16 100,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | usländische A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The same of the sa | 8th dal. 778 1.87 98.9 98.9 74 Abit. 775 1.80 788.9 188.7 188.7 188.7 188.7 188.7 188.8 187.7 188.8 187.7 188.8 187.7 188.8 187.7 188.8 187.7 188.8 187.7 188.8 187.7 188.8 187.7 188.8 187.7 188.8 187.7 188.8 188.4 188.8 188.4 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 188.8 18 | J. 82 262 708 1096<br>J. 82 692 101.95 102.1<br>J. 82 1092 100.3 100.8<br>J. 83 263 165.9 95.9<br>J. 83 960 1100,75 160,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7% 691. IS 27 58.25% 39.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10.25% 10                                                                                                                                                                          | 100.45 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 10 | 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 Schlenung 71 5 STEAG 69 74 Transmer 71 8 SS, 72 74 cq. 77 8 Value 71 8 VSW 72 8 SS, 16 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 77,786 8 7                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D Semant Materia 203 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7. 12.  107 1086 11. Patented T. 11. M. Paulan 12. M. Paulan 13. A. F. Paulan 14. F. Paulan 15. M. Paulan 16. M. P | 8. 12 7. 12. 49.5 50.2 446 213 213 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Control of the same of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 dgl. 78 5/90 90,4 90,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ander - Stacte  4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 dot. P! 4 28.506 28.606 29.606 29.711 26.55 26.506 29.711 26.55 26.506 29.711 29.606 29.711 29.606 29.711 29.606 29.711 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607 29.607                                                                                                                                                                          | 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,150 100,15 | ## 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10.56 10. | F 11 Mer Over Ins II.   \$1,9   \$1,4   79. Bayer Fin. 79   \$5.2   \$5.7   \$10.6 Bayer Fin. 179   \$5.2   \$5.5   \$74.5   \$75.5   \$10.6 Bayer Fin. 18. 82   \$10.0   \$10.1   \$10.0   \$10.1   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0   \$10.0 | H Alex Capes 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F C1 227 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The Team Add.  The Te | 29.56 29.66 27.46 27.46 27.46 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 27.76 28.7 28.66 28.7 28.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9% dgd, 82 h 1963 5h 500 h 36 6d 1 7% dg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72 45   100.25   100.266   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177.76   177 | D I D. Chartoot, III 44 1136 1198 10 del. Pl 32 115,88 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115,98 115                                                                                                                                                                          | ### 100 Jack   DAG   TO AGE 185   ### 100.5   100.5   ### 100.5   100.5   ### 100.5   100.5   ### 100.5   100.5   ### 100.5   100.5   ### 100.5   100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100.5   ### 100. | 1006 1086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ### MEF 19 n 0   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   1                                                                                                                                                                                                                                                      | ## Mark Time. Lab., ## \$2.5 \$2.5 \$2.5 \$2.5 \$2.5 \$2.5 \$2.5 \$2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Marie   Mari   | ASS F Service Dis.  F Service Dis.  F Service Dis.  F Service Dis.  F Service Distriction PS F Service Distriction Dis.  F Service Distriction Distric | 2.47 7.88 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ## dgl. 80 S.5 4465 107.75 107.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.70 95 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,255 101,25 | 9 dg., Pf 239 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758 107,758                                                                                                                                                                           | 102,58 102,56 F Lamiform 102,57 F Lamiform 102,57 F Lamiform 102,57 F Lamiform 102,57 F Lamiform 102,50 F Lamiform 102,57 F Lamiform 102,5 | 1950 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 Drand, Mr. 85 m0 107,25 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F Day 5 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.000 F Name Sec. 5 Sec. 5 Sec. 6 Sec | 12,000 118<br>12,000 1286<br>1,07 20,7<br>20,7 20,7<br>1,00 1,00<br>1,00 110<br>1,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 dg, 43 S, 19 1000 1004 1004 1004 1004 1004 1004 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77. 54 94 92.30 92.30<br>71 96 100.25 100<br>107. 55 100.35 100.30<br>72 87 97.5 97.55<br>76 96 98,48 88,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Till digit. 100 125   101 16   101 16   5 mates. Near 1 101 16   5 mate                                                                                                                                                                          | 676 66.786 66.786 67.78 96.64.13 76.48 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100 | 1 78 100,166<br>1 101,2 101,2<br>1,7 12,6 15,5<br>1,7 12,6 15,1<br>1,7 17,2<br>1,7 17,2<br>1,7 17,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ontionescheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F Therein 9.0 10.3 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 | H   Maria Co.   71,5   77,5   77,5   77,5   77,5   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6   77,6    | D Tourns  D Tourns  H Thurs End  F Tologo EL  D Tologo EL | 0.488 0.4886<br>118.55 116.2<br>15.50 115.50<br>100.1 105<br>100.1 1                                                                      |
| 4 17 L M 17 17 17 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9% day 82 5.21, 987 107, 107.99 9% day 82 5.22 1087 1007 9% day 82 5.23 1187 98.8 98.768 9 day 82 5.33 1187 98.8 98.768 9% day 82 5.33 1187 97.8 98.7 9% day 82 5.36 1287 97.8 98.8 9% day 83 5.37 96% 95.8 9% day 83 5.37 96% 95.8 9% day 83 5.38 96% 95.8 96 97.7 96 92 83 5.40 988 97.7 97.9 98 98 98.8 98.8 98.8  F 0 88.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mpar71 ss 1000 ss.75<br>1.72 sr 10.750 sc.750<br>15 ss. 17.38 sr.750<br>kschuldverschreib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F 5 D. Present, PI RE 710 710 6 dg. PI 56 99 dg. PI 59 780 780 780 780 780 780 99 80 PT 50                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 005 005<br>02.20 02.25<br>10.05 00.05<br>10.25 00.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pf Plandtrigh<br>10 Kommunalshilgationss<br>15 Harresmainchatzsonalsongen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D External of them 18.9 15.00 20.5 75.2 7 15.00 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F Region Solven 1,7 7,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 798 F Likipo Carlyble 67 D Theman Carlyble 68 F Likipo Toutes. 2 F Liki Sheel 80 M You's Rentu Sopt. 80 D Vol. Bland 6 Vol. Rentu Sopt. 80 D Vol. Bland 6 D  | 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ## 17 42   66.76   60.76   76 dal P1 100   76                                                                                                                                                                           | 7.25 97.86 97.86 97.86 97.6 1891 97.6 187.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 — hashanchuldwarcheitungen<br>8 — Dustanchuldwarcheitungen<br>8 — Ochstencheitungen<br>(Mane ohne Bendin)<br>8 — Berlin, 3r — Sturmen, 0 — Dünneldorf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115 114.5<br>115 114.5<br>115.4 115.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Cm. Provident   165,8   68,0   68,0   68,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69,0   69   | 7 Wilcome Community F Wilcome Landon F Western Dougs L. Western Mining Westingtonen El.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61,5 61,0<br>-70<br>1070 107<br>126,7 1250<br>18,15 10,65<br>162,5 128,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

81/4% Anleihe von 1983 (1991)

der

# Kreditanstalt für Wiederaufbau

## Verkaufsangebot

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main, begibt zur Gewährung von langfristigen investitionskrediten eine 81/4% Anleihe von 1983 (1991) im Gesamtbetrag von

### DM 400.000.000,-

Ausgabekurs: Zingen:

991/4% zuzüglich Börsenumsatzsteuer unter Verrechnung von Stückzinsen. 81/4% p.a., zahlbar nachträglich am 1. Dezember eines jeden Jahres, erstmals am

1. Dezember 1984.

Nennbetrage Laufzeit:

DM 100,- oder ein Mehrfaches davon. 8 Jahre. Die Anleihe wird am 1. Dezember 1991 zum Nennwert zurückgezahlt. Vorzeitige

Kündigung ist ausgeschlossen. Die Schuldverschreibungen sind mündelsicher und deckungsstockfähig.

Declamgsstockfähigkeit: Börseneinführung:

Zum Handel und zur amtlichen Notierung an sämtlichen Börsen im Bundesgebiet

Lombardfähigkeit:

einschließlich Berlin. Die Schuldverschreibungen werden mit der Zulassung zum Börsenhandel lombardfähig.

Der Erwerber erhält eine Girosammeldepotgutschrift bei dem von ihm benannten Kreditinstitut. Der Ausdruck von Einzelurkunden ist während der gesamten Laufzeit ausgeschlossen. Die Anleihe ist in zwei bei der Frankfurter Kassenverein AG hinterlegten

Verkauf:

Lieferung:

Sammelurkunden verbrieft. Ab 12. Dezember 1983 bei den unterzeichneten Kreditinstituten.

Das ausführliche Verkaufsangebot, das im Bundesanzeiger veröffentlicht wird, ist bei den Kreditinstituten erhältlich. Die Zuteilung bleibt den Verkaufsstellen überlassen.

Frankfurt am Main, im Dezember 1983

# Kreditanstalt für Wiederaufbau

ADCA-Bank Aktiengesellschaft Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt Bankhaus H. Aufhäuser

Girozentrale Inkenunion Frankfurt are Main
 Aktiengesellschaft

September 11

Bankenunion Frankfurt are Main Aktiengesellschaft
Bankers Trust CmbH
Bank für Gemeinwirtschaft
Aktiengesellschaft
Bank für Handel und Industrie
Aktiengesellschaft
Bayerische Hypotheken- und
Wechsel-Bank Aktiengesellschaft
Bayerische Landesbank Grozentrale
Bayerische Vereinsbank Aktiengesells
Joh. Berenbers. Costler & Co. Berliner Bank Aktiengesellschaft Berliner Commerzbank Aktiengesellscha Berliner Handels- und Frankfurter Bank Bankhaus Gebrüder Bethmann

Commerzbank Aktiengesellschaft Commerz-Credit-Bank AG Europarmer Richard Daus & Co., Bankiers

Unesoner Sank Autengeseitschaft Effectenbank-Warburg Aktiengesellsc Bankhaus Max Flessa & Co. Fürst Fugger-Babenhausen Bank KG Fürst Thurn und Taxis Bank

Albert Fürst von Thurn und Taxis Geesternünder Bank Aktiengesellsch Hamburgische Landesbank - Girozentrale -Handels- und Privatbank Georg Hauck & Sohn Bankiers Kommanditgesellschaft auf Aktien

- Cirozentrale -Von der Heydt-Kersten & Söhne

- Girozentrale -Landesbank Saur - Girocontrale -Girozentrale Merck, Finck & Co. B. Metzler seel. Sohn & Co. National-Bank Aktiengesells

Ginozentrale
Oldenburgische Landesbank AG
Sal. Oppenheim ir. & Cie.
Reuschel & Co.
Karl Schmidt Bankgeschäft
Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co.
Schwäbische Bank Aktiengesellschaft
Simonbank Aktiengesellschaft
LH Stein

Omega Titan Palladium -ein Stück Ewigkeit für die Zukunft.

Titan, das Metall der Götter und Patladium, das Platinmetall - edle Metalle, in Jahrmillionen entstanden. Keine geringeren Kröfte als die Unkröfte der Natur selbst haben sie geschmiedet.

Van Hand in das Gehäuse der Omega Titan eingeschmiedete Intersien aus kostbarem Palladium mochen diese Uhr nicht nur wertmäßig, sondern auch ästhetisch zu einer Sensation.

Titan und Palladium: der Wechsel ihres feinen Schimmers vermittelt den Eindruck eines großen Geschehens,

Omega Titan Palladium; DM 2.250,-Herrenuhr DM 2.100,-Damenuhr

Das gleiche Modell erhalten Sie auch in Titan Gold: Herrenuhr

DM 2.500,- bis 4.250,-Damenuhr DM 2.250,- bis 3.850,-(je nach Ausführung)



Ihre OMEGA von **CHRIST** 

ihre Omega naturiich von CHRIST

Mit dem CHRIST-Garantiepaß begleiten und pflegen wir ihre Uhr über den Kauf hinaus durch die bekannten CHRIST-Garantie- und Serviceleistungen.



Hamburg Never Wall 2-4

CHRIST im Elbe-Einkaufszentrum über 80mal in Deutschland, CHRIST in Hamburg-Harburg, Frankreich und der Schweiz Lüneburger Straße 18

"Wenn Sie sich fragen, warum von allen Bundesbürgern, die mit Forschung und Entwicklung zu tun haben,



'ausgerechnet' in Berlin arbeiten, dann fragen Sie uns."

# Wirtschaftsförderung

Wir beraten kleine und mittlere Unternehmen sowie internationale Investoren über die kontinuterlichen Westbewerbsvorteile des Standortes Berlin. Anhand Ihrer Zahlen erarbeiten wir für Sie eine Modelirechnung, mit der wir die Vorteile eines Berlin-Engagements auch für Ihr Unternehmen nachweisen.

Wirtschaftsförderung Berlin GmbH, Budapester Straße 1, 1000 Berlin 30, Tel. (030) 2636-I



Bekanntmachung über die Zulassung zum Börsenhandel

Durch Beschluß der Zulassungsstellen sind

DM 18 825 800, - auf den Inhaber lautende Aktien aus den Kapitalerhöhungen vom August und November 1983, eingeteilt in 376 516 Aktien zu je DM 50, - Nr. 4 330 985 bis 4 707 500

mit voller Gewinnanteilberechtigung vom Geschäftsjahr 1983 an - Wertpapier-Kenn-Nummer 656 000 --

der Mannesmann Aktiengesellschaft, Düsseldorf

zum Handel und zur amtlichen Notierung an den Wertpapierbörsen zu Düsseldorf, Berlin, Bremen, Frankfurt (Main), Hamburg, Hannover, München und Stuttgart zugelassen worden. Der Prospekt ist am 9. Dezember 1983 Im Bundesanzeiger Nr. 230 sowie Im Handelsblatt Nr. 237 im

Gedruckte Prospekte sind kostenlos bei den nachstehenden Banken erhältlich. Düsseldorf, Berlin, Bochum, Bremen, Frankfurt (Main), Hamburg, Hannover, Köln, München, Münster, Stuttgart, im Dezember 1983

> Deutsche Bank Aktiengeselischaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft

Bank für Handel und Industrie

Berliner Commerzbank

Commerzbank

Aktiengesellschaft

Deutsche Genossenschaftsbank

Merck, Finck & Co.

Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co.

Westdeutsche Landesbank Girozentrale

Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft Berliner Handalsund Frankfurter Bank Delbrück & Co. Dresdner Bank Aktiengesellschaft Sal. Oppenheim jr. & Cie. Trinkaus & Burkhardt Westfalenbank

**Aktiengesellschaft** 

Nixdorf wird - wie in den Vorjahren - 1983 wiederum einen Umsatzzuwachs von mehr als 20 % erzielen. Auch für 1984 haben wir uns viel vorgenommen. Wir kommen mit interessanten neuen Systemen. Damit werden wir neue Märkte erschließen und unsere führende Position weiter

ausbauen. Neue Produkte, neue Märkte - das bedeutet auch, daß wir unsere Vertriebsorganisation deutlich verstärken müssen. Und das wiederum heißt: Wir müssen auch unser Vertriebsmanagement vergrößem. Deshalb möchten wir mit Ihnen über diese Position sprechen:

# Verkantsleiter Mittelständische Histschaft

in einer Nixdorf-Geschäftsstelle. Sie können zwischen mehreren Standorten wählen.

Ihr Profil stellen wir uns so vor: erfolgreiche Praxis im Vertrieb - möglichst mit Schwerpunkt Mittelständische Wirtschaft; bereits bewiesene Führungsbefähigung; unternehmerische Persönlich-keit; kooperativer Arbeitsstil.

Ihr Weg bei uns: Sie starten mit einer gezielten Job Rotation, die Ihnen vor allem die Nixdorf-relevanten Führungsinstrumente vermittelt. Daran anschließend werden Sie die Verantwortung für Ihr Verkaufsgebiet übernehmen und eine Gruppe

Nixdorf Computer AG Personalbereich Vertriebsorganisation z.H. Hartmut E. Bracht Fürstenallee 7, 4790 Paderborn

qualifizierter Vertriebsbeauftragter ergebnisorientiert führen. Durch Ihre persönliche Leistung könrien Sie sich für weiterführende Management-Aufgaben - z.B. als Geschäftsstellenleiter - profilieren.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche oder telefonische Kontaktaufnahme. Claus Haselau, Leiter unseres Vertriebsbereichs Mittelständische Wirtschaft Nord, steht Ihnen am Sonntag, den 4.12., von 16.00 bis 20.00 Uhr privat unter Telefon 0 52 54/25 33 zur Verfügung, während der Geschäftszeit unter 0.52.51/301 – 170.

> NIXDORF COMPUTER

Die BAG Hilfe für Behinderte ist die Dachorganisation von 37 Behinderten-Selbsthilfeverbänden mit über

300.000 Mitgliedern. Sie vertritt die Interessen aller

behinderten Menschen und arbeitet seit 15 Jahren parteipolitisch, konfessionell und regierungspolitisch

Ein gleichberechtigtes Leben

BAG Bundesameitsgemeinschaft

Kirchfeldstr. 149, 4000 Düsseldorf

1

Hilfe für Behinderte

Telefon: (0211) 340085

Hitte durch Selbsthitfe

behinderter Menschen

in unserer Gesellschaft.

Informationsmaterial erhalten Sie kostenios:

unabhängig.

Unser Leitmotiv:

MIR PER MEMBER CHE



#### Bekanntmachung

Unser Zwischenbericht zum 1. Oktober 1983 mit den wichtigsten Posten der Bilanz und der Gewinn- und Vertustrechnung samt kurzen Erfäuterungen ist erschienen und bei allen Niederlassungen unserer Bank kostenfrei erhältlich. Er wird auf Wunsch auch jedem Interen kostenfrei zugesundt.

Müschen, im November 1983

**GmbH-Montel** mit Verbustvortrag zu verbusien. Zuschriffen u. N 2753 an WHLT-Verlag, Postfach 180864, 4300

Kachelofenhersteller

Ausstatiung und Zubehör für Hausbers zum Vertrieb gesucht: Automaten Hoffmann GmbH, Im Teelbruch 88-90 4900 Essen-Kettwig

sucht Vertragshändler und Groß-händler von FertigkacheRifen, sowie Handelsvertreter. Zuchr. erb. u. D 2788 an WELT-Verlag, Postf. 10 06 64, 4300 Essen.

Vermadhandel sucht Neuheiter auf den Gebieten: Freizeit, Ero-tik und Waffen. Royal-Vermand Postfach 18 11, 2390 Flensburg.

Wenn Sie es können Sie thre
Anzeige über Fernschreiber 8 579 104
eilig hahen aufgeben eilig haben.

Ihr zuverlässiger Partner für das Leasen von PKW und LKW

Die weltweite AVIS Organisation verfügt über eine langjährige, internationale Erfahrung im Fuhrpark-Management

Neben der AVIS Autovermietung gibt es ein unabhängiges AVIS-Auto-Leasing.

AVIS Leasing bigtet überzeugende Vorteile:

• freiwerdendes Kapital

rationellere Verwaltung

 überschaubare Fahrzeugkosten durch Full Service

• ein firmenspezifischer Fuhrpark

Wir stehen Ihnen mit unserem Know-how jederzeit gern zur Verfügung - flexibel, individuell. Sprechen Sie mit uns.

**AVIS Leasing** 

6000 Frankfurt/M.1 · Tel. 0611/590758 · Eschersheimer Landstraße 55

### Sausparverträge voli eingezahit zu verkaufen

Angebote unter G 2661 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 43 Essen.

Wir bieten einem etablierten Reisebüro dia Mögischkeit, eine Eweigstelle In-nerh, eines der größten Sonnenstudios (200 m²) im Rhein-Main-Gebiet zu erfürnen, Kundenstamm vorh, Ca. 70 m², Miete DM 700,-+ NK. Ohne Kaut.

Zuschriften erbeten unter Z 2794 an WELR-Verlag, Poetf. 1008 64, 43 Essen Wir kaufen

hast jeden Warenposten Pood-/Woo-food-Bereich Tel. 08 81 /5 75 11, FS: 4 421 283.

Organisation hat die Position ei-

Vizepräsidenten

zu vergeben. Kein Arbeitzunt-wand. Honorige Personen wer-den um Kontaktunfnahme gebe-ten umter P 3753 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

GmbH-Mantal Verhust 20 TDM, zu verkaufen Ang. u. PB 47 366 an WELT-Ver-lag, Postfach, 2000 Hamburg 36 Angst vor der Zukunft ist kein

guter Ratgeber, um die Zukunft zu bewältigen.

Angst vernebelt den Blick. Ob es die Angst um den Arbeitsplatz, die Angst vor Aggression und Gewalt ist oder die Angst vor Atomkraft, vor der Technisierung und Reglementierung unseres Daseins. Die Zukunft ist voller Gefahren und voller Chancen Wir müssen sie mit Mut und Hoffnung ins Auge fassen.

Nur gemeinsam werden wir

die Žukunft gewinnen.



Das Poster dieses Anzeigenmotives im Format DIN A 2 und die Schrift "Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen" senden wir ihnen auf Wansch geme zu. Aktion Gemeinsinn e.V., eine Vereinigung unabhängiger Bürger, Schumennstraße 57, 5300 Bonn T



367 - Fardag 9 Ik

Here Yorker Melally

me Londoner Melalbio

7. 地 景湖

**克斯** 

美術 養養 不好



Bm. - Die Autobranche ist eine wesentliche Stütze der Konjunktur. Sie wächst. Aber beim-Autoleasing ist der Teufel los. Ende dieses Jahres werden rund 400 000 Leasing-Personenkraftwagen von deutschen Bürgern gefahren. Damit hat sich der Bestand innerhalb eines Jahres um 49 Prozent erhöht.

Daß es so boomt beim Auto-Leasing ist ausschließlich auf einen Run von Privatleuten auf Leasing-Antos zurückzuführen - und hier vornehmlich auf Autos um die Ein-Liter-Klasse. Da gab es Halden, und die mußten weg.

Wahrend die gewerbliche Wirtschaft – und hier stark selbständige Gewerbetreibende, also der Mittelstand - 1983 nur rund 15 Prozent mehr Pkw leasen, melden einige Firmen, die kleinere Fabrikate andienen, oft mehr als 50 Prozent plus bei privaten Leasing-Verträgen.

Da wie beim Auto in der Wirtschaft nichts ohne Antrieb läuft, hat dieser Run auf Privatleasing seinen plausiblen Grund. Die hohen Bestände, so hat man kalkuliert, lassen sich vielleicht an den Mann bringen, wenn man einen finanziellen Anreiz schafft. Und den bastelte man nach folgender Formel: Anzahlung plus Leasing-Raten, plus Restwert = Listenpreis. In der Branche spricht man von einer "Null-

In praxi sieht sie so aus: Für einen kleinen Wagen kommt man mit einer Anzahlung von 35 Prozent des Listenpreises aus. Dann fährt man zwei Jahre lang zu sehr günstigen Monats-Mieten, spart also den Aufwand von 65 Prozent des Listenpreises 24 Monate lang und landet dann nach diesen zwei Jahren bei einem Restwert von rund 5000 Mark, die man wohl aufbringen

Zwei Jahre lang Auto fahren zu 35 Prozent des Listenpreises bei kleinen Mietraten? Wer verzinst denn die 65 Prozent des Listenpreises? Die Antwort auf diese Frage läßt zum Boomen das Beben treten. Denn die Antwort liegt auf der Hand: Hier handelt es sich um einen versteckten Rabatt - und der ist

Es wird daher in der Branche damit gerechnet, daß die eine oder andere Leasing-Gesellschaft Abmahnbescheide erhalten wird aber vielleicht wurden die von vornherein mitkalkuliert, um von den zu hohen Autobeständen her-

Der Boom von 49 Prozent Plus innerhalb eines Jahres wurde also regelrecht "gemacht". Und da der Wettbewerb am Autoleasing-Markt der unteren Klassen viel heißer ist als der Herbst politisch angekündigt wer, kann man hier und da auch hören, daß Händler auf ihre drei Prozent Rabatt verzichten und einige Hersteller auf weitere acht oder zehn Prozent, um Lessing-Raten anbieten zu können, wie es sie

NIXDOR

1 Selbsthilfe

berechtigtes LE w Menschen

Gesellschaft.

<sub>सुभा</sub>कुब् दृष्टित

Hersteller-Lessing ist ein Absatzsicherungsinstrument – und nun wohl auch ein Absatzförderungsinstrument, Und da alles seinen Preis hat, wundert es nicht, daß die Autoleasing-Renditen verfallen sind zum Teil um 50 Prozent.

bisher nie gab.

Neuzulassungen bis Ende Oktober: Mehr als 2 Millionen

# Die Kunden sind viel preisbewußter als noch vor vier Jahren

Autohändler planen, Abmahnvereine zu gründen, um dem Rabatt-Unwesen, wie sie es nennen, ein Ende zu bereiten. Da wird nicht selten über die zulässigen drei Prozent Bar-Rabatt hinausgegangen, in der logischen Absicht, daß das Geld über Wartung und Inspektion und über anfallende Reparaturen schon wieder hereinkommt, natürlich nur in den Fällen, in denen der Händler gleichzeitig einen Reparaturbetrieb unterhālt, was die Regel ist.

Dabei läuft das Autogeschäft in der Bundesrepublik sehr gut Diese Wachstumsbranche hatte bis Ende Oktober Neuzulassungen von etwas über zwei Millionen Kraftfahrzeugen gegenüber 1,8 Millionen in der gleichen Zeit des Vorjahres. Das blieb nicht ohne Folgen für die Leasing-Gesellschaften. Bis August meldeten sie Neuabschlüsse in Höhe von 203 000 Fahrzeugen, davon allein 120 000 Verträge mit Privatkunden. Und das ist die Sensation des Marktes. Aber auch hier werden sich die

Verhältnisse wieder normalisieren.

Prinzipiell hat das Autoleasing nur Sinn für Gewerbetreibende, Hier kann es sogar für den Unternehmer wie für seinen Angestellten vorteilhaft sein, wenn der Angestellte einmal an Stelle einer Gehaltserhöhung ein geleastes Auto bekommt. Hier rechnet sich die Schonung von Liquidität, die Absetzung der Mietraten vor Steuern, die Übertragung der umständlichen bis mühseligen Verwertung des Altwagens auf den Lessing-Geber, der auch bereit ist, den Reparaturdienst oder die Schadensabwicklung zu übernehmen, auch den Relieversatz, und wenn der Kunde es wünscht, selbst die Zahlung von Steuer und Versicherung.

Doch bei der Versicherung wird es oft schwierig, weil bei einer Abrechnung über die Leasing-Gesellschaft oft der Schadenfreiheitsrabett nicht voll berücksichtigt werden kann. Es ist in diesem Fall sinnvoll, wenn such der Leasing-Autofahrer seine Versicherungsprämie vom Versicherungsgeber von seinem Konto abbuchen läßt, was ebenso problemlos ist.

#### Komfort für den Kunden

All diese Vorteile, die dem menschlichen Streben nach Bequemlichkeit entgegenkommen, lassen auch den Markt des privaten Leasings von Automobilen wachsen. "Wir machen es dem Kunden komfortabel", hat einmal ein Manager aus der Leasing-Branche formuliert.

Der Flaute angepaßt ist das Geschäft mit Lkw und Transportern. Hier gibt as (hochgerechnet) in diesem Jahr einen Bestand von 45 000 Stück, was einem Zuwachs von rund 10 Prozent entspricht. Diese Zuwachsrate ist normal, doch sie könnte viel höher sein, wenn dieser Markt nicht vom Gesetzgeber reglementiert

Generall wird in der Branche berichtet, daß die Kunden wesentlich preisbewußter geworden sind, als

HANS BAUMANN, Essen noch vor vier Jahren. Dazu hat die allgemeine wirtschaftliche Lage beigetragen, es wird mit spitzerem Bleistift gerechnet. Der Aufwand, das günstigste Angebot zu erwischen, ist größer geworden.

Und da aus dieser Haltung heraus der Markt umstrittener ist, wird versucht, über Mehrabsatz die Preisnachlässe wieder hereinzuspielen. Die Folge ist ein sich immer schneller drebendes Wettbewerbska-

Unbestritten in der Branche ist such, daß mancher Mietvertrag für ein Automobil geplatzt ist, als im letzten Jahr 13 000 Unternehmen über die Liquiditätsklinge gingen. Auch wenn die Leasing-Gesellschaften eine Risikoprämie in ihre Verträge einkalkulieren, so bleiben sie doch nicht ganz verschont bei solchen Rückschlägen. Die Folge ist eine wesentlich schärfere Bonitätsprüfung

#### Unüberschaubare Mark

Die Hersteller-Leaser gehören nicht zum Bundesverband Deutscher Leasing-Gesellschaften. Sie möchten ihm wohl gern beitreten, doch bisher lehnte der Verband die Mitgliedschaft der Hersteller ab. Die Folge ist Mangel an Markitransparenz, Wenn die WELT schreibt, daß Ende des Jahres rund 400 000 Personenkraftwagen in der Bundesrepublik geleast sind, so ist dies eine Schätzung, die sich auf eine telefonische Umfrage

Geradezu schwer wird es, die Marktanteile der einzelnen Gesellschaften zu ermittein. Auch hier ist man wieder auf Schätzungen angewiesen, die sich aber mit denen dekken, die in der Branche selbst vorlieen. So teilt sich der Markt der 400 000 Personenwagen wie folgt auf: VW 120 000, Opel-Kredit 70 000, Ford-Kredit 40 000, BMW 30 000, Daimler Benz 15 600 und Schwabengarage 10 000. Das sind zusammen 285 000 Fahrzeuge Bestand. Den Rest teilen sich ungebundene Lessing-Gesellschaften und ausländische Fahrzeug-

In dieser Aufstellung fällt auf, daß sich eine Veränderung auf dem Markt ergibt. Opel-Kredit ist mit gro-Ben Schritten in das Leasing-Geschäft eingetreten. Das Unternehmen begnügt sich auch nicht mehr mit der berkömmlichen Kreditfinanzierung, die dem Leasing unterlegen ist, weil amortisiert werden muß. Früher hatte Opel das Lessing-Geschäft einer privaten Gruppe überlassen, nämlich Dello in Hamburg. Jetzt geht man selbst in den Markt, zumindest, um am Bail zu bleiben.

Die gleiche Entwicklung läßt sich für Ford registrieren. Ford-Kredit geht den Opel-Weg. Man will an der Front dabei sein. Früher überließ man das Leasing-Geschäft mit Ford-Automobilen der Schwabengarage in Stuttgart, die aber nur schwer über ihren regionalen Bereich hinauskam, obwohl sie das ganze Netz von Ford-Autohändlern nutzen kann.

# Was Selbständige für Leasing aufwenden müssen

| Fahrzeug-<br>Typ | min'         | Preisempfehlung<br>Werk<br>DM | Netto-Leasing/Gewerbliches Leasing<br>monadiche Leasing-Rate in DM<br>(zzgl. MwSL) |                             |  |  |  |  |  |
|------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
|                  | (zzgl. MwSL) | (incl MwSt.)                  | 24 Monate<br>p.a. 20.000 km                                                        | 35 Monate<br>p.a. 20.000 kg |  |  |  |  |  |
| 315              | 15.701,75    | 17.900,-                      | 467,33                                                                             | 393,20                      |  |  |  |  |  |
| 316              | 18.157,89    | 20,700,—                      | 512.33                                                                             | 436.62                      |  |  |  |  |  |
| 3:181            | 20.000,      | 22.800,                       | 564,30                                                                             | 485,89                      |  |  |  |  |  |
| 320i             | 22.850,88    | 26.050,-                      | 644,73                                                                             | 555,16                      |  |  |  |  |  |
| 323i             | 25.482,48    | 29.050,                       | 899,26                                                                             | 563,72                      |  |  |  |  |  |
| 5181             | 21.315,79    | 24.300,                       | 609,68                                                                             | 523,17                      |  |  |  |  |  |
| 5201             | 25.131,58    | 28,650,                       | 728,54                                                                             | 610,57                      |  |  |  |  |  |
| 524td            | 28.333,33    | 32.300,                       | 821,35                                                                             | 688,36                      |  |  |  |  |  |
| 525e             | 26.842,11    | 30.600,                       | 778,12                                                                             | 652,12                      |  |  |  |  |  |
| 525i             | 29.517,54    | 33.650,~                      | 821,42                                                                             | 702,43                      |  |  |  |  |  |
| 528i             | 32.366,42    | 36.900,-                      | 900,75                                                                             | 770,27                      |  |  |  |  |  |
| 7281             | 36.096,49    | 41.150,                       | 1.102,27                                                                           | 912,91                      |  |  |  |  |  |
| 7321             | 40.570,18    | 46.250,-                      | 1.254,59                                                                           | 1.036,16                    |  |  |  |  |  |
| 7351             | 46.140,35    | 52.600,                       | 1.408,99                                                                           | 1.166,93                    |  |  |  |  |  |
| 745IA            | 56.271,93    | 64.150,-                      | 1.761,93                                                                           | 1.465,20                    |  |  |  |  |  |
| 626 CSI          | 49.025,09    | 55.900,                       | 1,421,48                                                                           | 1.191,30                    |  |  |  |  |  |
| 635 CSi          | 58.026,32    | 66.150,-                      | 1.727,03                                                                           | 1.438,64                    |  |  |  |  |  |
| M 635 CS         | 78.508,77    | 89.500                        | 2.336,66                                                                           | 1.946,47                    |  |  |  |  |  |

Diese Tabelle zeigt den Leasing-Autwand für Selbständige, die nicht daran interessiert sind, eine hohe Anzahlung zu leisten und über Restwertkalkulationen die monatlichen Raten zu drücken. Sie wünschen einen fest kalkulierbaren Aufwand, bei dem sich nur im Falle einer Mehrwertsteuererhöhung etwas ändert, Sie wollen sich auch, von der Verwertung des Gebrauchtwagens befreien, Große Unternehmen haben ihre ganze Dienstwagenflotte im Full-Service geleast – und ihren Fuhrpark abgeschafft. Alle zwei oder drei Jahre steht ein neuer Wagen vor der Tür - basta, Diese Tabelle ist typisch für den Leasing-Markt. Je nach Marke variieren die Aufwendungen nur geringfügig. Der scharfe Wettbewerb hat sie gleichgehobelt,

DAS PORTRÄT: BMW Leasing GmbH, München

# Weiter bergauf – mit angezogener Bremse

Zehn Jahre gibt es die BMW Lessing GmbH, München, jetzt. Und im zehnten Jahr zog sie mit ihren rund 170 Mitarbeitern in große, neue Büros in der Lützelsteiner Str. 1b, gleich neben dem BMW-Auslieferungslager. 4800 Quadratmeter Bürofläche deuten auf erwartetes weiteres Wachstum. Stammkapital: 30 Millionen

Technisch ist man dafür auch gerüstet mit einer Datenbankanlage und einem Text-Kommunikations-Rechner. Über 150 Bildschirme und zwölf Drucker ist der blitzschnelle Zugriff auf jede erforderliche Information gesichert. Ein Mikrofiche-Verfahren speichert das Vertragsarchiv. Das Kontor steht der fortschrittlichen Elektronik der Fahrzeuge mit der weiß-blauen Marke nicht nach.

Mit 700 Kunden begann man im ersten Jahr. Heute sind es 30 000, die einen BMW geleast haben. Die rasante Aufwärtsentwicklung begann vor rund sieben Jahren, das war jene Zeit, da Erwin Herbstreit die Geder bereits seit 34 Jahren für BMW tätig ist. Vor elhem Jahr trat ihm als Geschäftsführer Finanzen Horst L. Kraft zur Seite, der vorher bei BMW die Abteilung Konzernsteuer leitete.

Warum wandte sich BMW erst relativ spät dem Leasing-Geschäft zu? Erwin Herbstreit zögert nicht mit der Antwort bei einem Gespräch mit der WELT: "Weil hier ein Markt entstand, auf dem wir nicht fehlen durften." Die Entwicklung gab ihm recht. Auf das Leasing entfallen beute bereits 8 Prozent des BMW-Inlandsmarktes. Darauf kann ein Verkaufsleiter Inland nicht verzichten.

Schaut man auf die Bestandsentwicklung seit 1978, so spiegeln die prozentualen Veränderungen die schnelle Expansion des Geschäfts: 1978: plus 39,2 Prozent, 1979: plus Art für die Marke im klaren. Das 76,2 Prozent, 1980: plus 108 Prozent, 1981: plus 47 Prozent, 1982: plus 8,3 Prozent. Das Neugeschäft bis Oktober läßt die Hochrechnung zu, daß das Plus 1983 vielleicht 10 Prozent betragen wird.

Es geht also weiter aufwärts, wenn auch mit leicht angezogenen Bremsen. Die immer noch zögernde Konjunktur wird hierfür als Hauptursache genannt. Die Geschäftsleitung von BMW-Leasing hält es aber nicht für zu optimistisch, mittelfristig mit einem Anteil von rund 12 Prozent des Inlandsabsatzes der BMW AG zu

BMW bietet seinen Kunden eine besondere Leasing-Spezialität: Das Gebrauchtwagen-Leasing. Natürlich ist man sich in der Litzelsteiner Stra-Be über die Gefahren dieser Leasing-

hatte zur Folge, daß Gebrauchtwagen nur dann verleast werden, wenn sie nicht älter als 24 Monate sind und maximal 120 000 Kilometer gelaufen sind. Zudem müssen Händler und Kunden bescheinigen, einen ein-wandfreien, sicheren Kraftwagen abgegeben beziehungsweise übernommen zu haben.

Gebrauchtwagen-Leasing kam BMW eigentlich auf Druck der rund 1000 BMW-Händler in der Bundesrepublik, die hier einen attraktiven Markt sahen. An diesem Markt kann der Gewerbetreibende für die Mietraten eines kleinen Autos ein großes fahren. Der Mann mit der kleinen Geldbörse aber kann den gebrauchten Kleinen für erheblich niedrigere monatliche Aufwendun-

gen fahren. Doch der Anteil der Ge-

lich leichter als die freie Leasing Gesellschaft, einen Kunden für sich zu gewinnen? Die knappe Antwort von Erwin Herbstreit: Nein." Er glaubt, daß eher das Gegenteil der Fall ist. Der freie Leasing-Geber kann mit dem telefonischen Rundruf bei den Händlern auf Rabatte dringen. Das kann ein Hersteller-Verleaser

stand von 30 000 Fahrzeugen ist mit 5

Hat es der Hersteller-Leaser eiger

Prozent noch relativ gering.

nicht, da seine Händler seine Agenten sind, mit denen ein enges Vertrauensverhältnis aufgebaut wurde die im Leasing-Geschäft geschult werden und denen ein Außendienstler stets mit Rat und Tat zur Verfügung steht. Der Freie dagegen kennt solche

Bindungen nicht, er kann zudem einem Auto-Leaser raten, zu einer anderen Marke überzuwechseln, weil er dort noch günstigere Konditionen herausholen kann. Natüriich hat auch diese Medaille eine Kehrseite: Die Hersteller stützen sich auf ein großes Netz, das nicht nur der Aquisition dient, sondern auch der Pflege der Kundentreue. Das wiederum hat der Freie nicht.

Nobelmarken wie BMW sind rela tiv schwach im Privatlessing, Bei den Münchenern beträgt der Anteil Privater gerade 7,5 Prozent. Weit über 90 Prozent sind also Geschäftsleute, die keine Anzahlung leisten und auch nicht mit Restwerten kalkulieren. Sie zahlen die hohen Leasing-Raten und setzen sie vor Steuern ab. 20 Prozent von ihnen leasen sogar den Full-Service-Tarif, womit bei BMW gemeint ist, daß neben der Nutzung des Fahrzeugs Inspektionen, Verschleißrepa-raturen, Schadenabwicklung und Vorfinanzierung anfallender Reparaturkosten sowie Reifenersatz Gegenstand des Vertrages und der Leasing-



# 

## Ein vernünftiger Weg zu Ihrem neuen Fahrzeug -**Deutsche Leasing**

Wirtschaftliche Vernunft und Sicherheit gewinnen bei der Entscheidung für ein neues Automobil einen höheren Stellenwert.

Das passende Auto für Ihre Zwecke finden Sie mit uns leichter. Der Kaufpreis belastet Sie nicht, denn die Leasinggebühr zahlen Sie monatlich - so wie Sie nutzen.

Und wenn Sie den Einschluß von Wartung, Reifenerneuerung, Kfz-Steuer und Versicherungen wünschen, dann ist der Leasing-Vertrag mit Full-Service für Sie das richtige Angebot.

Wenn Sie bei der Deutschen Leasing mieten, dann ersparen Sie sich nicht nur den Kaufpreis, vielmehr nutzen Sie ein ganzes Bündel von Dienstleistungen.

Auto-Leasing ist die vernünftige Entscheidung für den Unternehmer und den Privatmann. Fragen Sie uns oder Ihren Automobilhändler. mit dem die Deutsche Auto-Leasing zusammenarbeitet.

Deutsche Leasing AG, Hungener Straße 6-12, 6000 Frankfurt/M. 60, Telefon (0611) 1 5291 Deutsche Auto-Leasing GmbH, Telefon (0611) 1 529240 Geschäftsstellen: Hamburg (040) 201661, Hannover (0511) 345814, Bielefeld (0521) 68090, Düsseldori (0211) 80434, Köln (0221) 624051, Frankfurt (0611) 6664011, Nürnberg (0911) 37173, Karlsruhe (0721) 22952, Stuttgart (0711) 299681, München (089) 5027061





Viel mehr Teile können genormt werden

# Trotz aufwendiger Technik: Der Teufel steckt im Detail Konsolidierung

Zweifellos hat die Automobiltech-nik in den letzten Jahren – nicht zuletzt unter dem enormen Konkurrenzdruck - gewaltige Sprünge vorwärts gemacht. Trotzdem gibt es, und das auch bei neuesten Modellen immer wieder Arger für die Käufer. Sind für die Motoren heute Laufzeiten von 100 000 oder gar 200 000 Kilometer schon fast eine Selbstverständlichkeit, so steckt der Auto-Teufel im Detail. Dabei ließen sich so manche Kleinigkeiten im Handstreich ausmerzen. Hier eine Handvoll typischer

Den großen Kampf gegen den Rost haben inzwischen fast alle Marken erfolgreich hinter sich. Aber was nützen die besten präparierten Bleche, wenn irgendwelche Details mit den billigsten (rostenden) Schrauben installiert werden. So blüht der Rost dann auch zumeist unter Zierleisten, Markenemblemen und ähnlichen Dingen. Dabei kann man heute fast alle diese Sachen verkleben.

Auch gibt es noch immer Automobile - und sogar von angesehenen Marken in gehobener Klasse - wo man einen dicken Schlüsselbund benötigt. Türschloß, Zündschloß, Tankdeckelschloß und die Absperrung des Handschuhkastens lassen sich dabei mühelos mit einem Schlüssel bewerkstelligen.

Argerlich und zugleich nicht ungefährlich sind bei höheren Geschwindigkeiten abhebende Scheibenwischer. Auch das Wasser für die Scheibenwaschanlage könnte mühelos mit etwas gutem Willen vom Motor bzw. Kühlwasser aufgeheizt werden.

#### Wann werden die Tachometer ehrlich

Ein "alter Hut" - aber eben billig in der Produktion - sind die Stabantennen fürs Autoradio. Dabei kann die Antenne ohne Leistungsverlust wie bei einigen Modellen durch einige praktisch unsichtbare Drähte in der Windschutzscheibe ersetzt werden.

Überhaupt kann doch wohl Anno 1983/84 erwartet werden, daß der Radioeinbau werksseitig vorbereitet wird und der Autokäufer nur noch das Gerät seiner Wahl montieren

Traurig sieht es auch in vielen Fäilen bei den Armaturen aus. Über den

gesamten Bereich exakt anzeigende Benzinuhren sind die absolute Ausnahme und können zu bösen Überraschungen führen. Ehrlich anzeigende Tachometer sind nur selten zu finden. Oft muß man geradezu den Eindruck haben, daß die Industrie mit voreilenden Tachos den Autokäufern besonders flotte Exemplare vorgau-

Bei so wichtigen Dingen wie Hupe, Licht, Blinkern sowie Warnblinkanlage sollten sich die Autoproduzenten einigen. Es gibt selbst heute noch teure Autos, die nicht einmal selbstrückstellende Blinklichtschalter aufweisen. Auch sollten Warndreieck und Verbandskasten endlich einheitlich und möglichst im Wageninnenraum untergebracht werden. Sind diese vorgeschriebenen Utensilien im Kofferraum untergebracht, so sind sie nach einem Auffahrunfall oft überlebensnotwendig, aber eben nicht erreichbar.

#### Die Nachteile der Aerodynamik

Aber auch die so hochgespielte Aerodynamik hat in vielen Fällen dicke Nachteile. Riesige und flache Scheiben heizen im Sommer derartig auf, daß man bei einigen Automobilien der neuesten Generation praktisch zum Kauf einer teuren Klimaanlage gezwungen wird.

Ein Thema für sich sind auch die Stoßstangen und Lampen. Diese unterscheiden sich bei Modellen des gleichen Typs bei vielen Marken schon zwischen Normal-, Luxusoder Superluxusausführung. Hier ist der Ersatz im Falle eines Falles oft nicht auf Anhieb zu haben. Welcher Händler kann sein Ersatzteillager schon mit allen Versionen für oft zahlreiche Typen und das auch noch aus verschiedenen Modellreihen

Abschließend einige Zeilen zu den jetzt aufkommenden "sprechenden" Computern. Bisher haben diese in der Praxis fast ausnahmslos ihre Serienunreife bewissen und die Fahrer durch falsche Sprüche in vielen Fällen beunruhigt und völlig überflüssig in die Werkstätten geschickt.

WOLFGANG FEHLHABER

#### 

# auf hohem Niveau

In den letzten acht Jahren hatte das Leasing-Geschäft einen Boom ohnegleichen. Erst in den letzten beiden Jahren zeigt sich eine Konsolidierung auf hohem Niveau. So stieg die Gesamt-Anlagenvermietung (in Prozent gegenüber dem Vorjahr):

1976: 11,8 Prozent 1977: 22,6 Prozent 27,2 Prozent 20,3 Prozent 11,9 Prozent 23,4 Prozent 4,8 Prozent

4,6 Prozent (geschätzt)

Interessant ist, daß die Herstellervermieter innerhalb Gesamt-Anlagenvermietung 1982 ein Minus in Kauf nehmen mußten und daß die institutionellen Vermieter 1983 (geschätzt) ein Minus von 3.8 Prozent erleiden werden. Insgesamt aber wird für die nächsten Jahre weiter mit gezügeltem Wachstum gerechnet. Die institutionellen Vermieter haben 1982 allein ein Plus von 8 Prozent erzielt, das sind effektiv 12 Milliarden Mark. Die Hersteller blieben mit elnem Neugeschäft von 5 Milliarden Mark unter ihrem Vorjahresergebnis.

#### Deutsche Bank beteiligt sich am Auto-Leasing

Die Deutsche Bank AG hat sich mit 30 Prozent an der Auto Leasing D GmbH (Hamburg) beteiligt. Diese neue, markenunabhängige Leasinggesellschaft, die am 1. Januar 1984 mit einem Stammkapital von 30 Millionen Mark startet, wird das Geschäft der bisherigen Interleasing Dello-Gruppe sowie deren Gesellschafter übernehmen und weiterführen. Die Deutsche Bank ist über ihre Tochter GEFA-Leasing GmbH, die das Mobilien-Leasing betreibt, an der Auto Leasing D beteiligt. An der neuen Lessinggesellschaft ist der Gründer von Interleasing, Hans Ravenborg, noch mit 55 Prozent beteiligt, die restlichen 15 Prozent halten die bisher ebenfalls beteiligten 24 Automobilhäuser. Durch den Einstieg der GEFA in das Autoleasinggeschäft will die Deutstandsmitglied Eckart van Hooven zurückgegangen.

zum einen dem veränderten Kundenverhalten Rechnung tragen, denn immer mehr Privatkunden interessieren sich für das Autoleasing, und zum anderen die Filialen mit mehr Geschäftsvolumen ausfüllen. Für das Kreditzewerbe bedeute das Engagement der Deutschen Bank im Autoleasing sicherlich ein "Stoß ins Wespennest". Eine spätere Erhöhung des 30-Prozent-Anteils schloß van Hooven nicht aus. Der Mehrheitsgesellschafter Ravenborg hat sich damit eine Plattform geschaffen, um "für jede zukünftige Entwicklung den Weg frei zu haben". Am 1. September hatte das Unternehmen rund 30 000 Fahrzeuge auf den Straßen mit einem Neuwert von rund 500 Millionen Mark. Im letzten Jahr zählte die Fahrzeugflotte 21 500 Einheiten. In den Jahren 1987/ 88 dürfte sie 50 000 erreichen. Das Umsatzvolumen in diesem Jahr wird auf 225 (1982: 195) Millionen Mark und im nächsten Jahr auf 250 Millionen Mark geschätzt,

#### Transportgewerbe will Werkverkehr übernehmen

Der Bundesverband des Güterfernverkehrs (BDF) will im nächsten Jahr zehn bis 15 Millionen Tonnen des Werkverkehrs übernehmen. Der Einsatz werkseigener Fahrzeuge sei heute aus Kostengründen oft kaum noch zu vertreten, erklärte das geschäftsführende Präsidiumsmitglied Hans-Wilhelm Kreft in Schliersee (Landkreis Miesbach) auf der Delegiertenversammlung des Verbandes, in dem rund 9000 Unternehmen vertreten sind. Dagegen biete der Einsatz gewerblicher Transportunternehmen zahlreiche Möglichkeiten, Flexibilität und Schnelligkeit gegenüber werksel-genen Wagen zu erhöhen. Paket- und Expresdienste, Güterverteilzentralen sowie leistungsfähige Verbundverkehre böten der verladenden Wirtschaft vielfache Alternativen, meinte Kreft. Die Auslastung der im Werkfernverkehr eingesetzten Lastwagen sei zwischen 1979 und 1982 um 18 Prozent gesunken. Gleichzeitig habe sich die Ledekapazität zwischen 21 und 27 Prozent erhöht. Die wirtschaftliche Lage des Güterfernverkehrs stabilisierte sich nach Angaben von Kreft in diesem Jahr etwas. Im vergangenen Jahr seien die Mengen der gesamten sche Bank nach den Worten von Vor- Verkehrswirtschaft um 6,3 Prozent

Wir beraten Sie!

Gerd Mauersberger

8000 München 22 Tel. (089) 223355

4000 Düsseldorf 1

Tel. 0211/360459

K.J. Muders Am Wehrhahn 67

Widenmayerstraße 6

#### **Uralt**

Leasing ist uralt, obwohl es erst seit gut 20 Jahren in der Bundesrepublik unter diesem Namen bekannt wurde. Schon die Ägypter haben mehr als 2000 Jahre vor Christi damals gebräuchliche "Fahrzeuge" verleast: Kamele. Man konnte sie gegen Gebühr bei ihnen leihen. Auch die Phönizier kannten "Leasing". Wenn sie mit ihren Schiffen auf die Weltmeere hinausfuhren, so liehen sie sich vorher eiserne Anker, die sie nach ihrer Rückkehr wieder bei der "Leasing-Gesellschaft" abgaben. Eisen war damals ein sehr kostbares Metall.

#### Fahrprüfung: Ein Drittel kam nicht durch

Die Zahl der Führerscheinprüfungen in der Bundesrepublik und West-Berlin ist in der ersten Jahreshälfte 1983 mit gut 1,15 Millionen im Vergleich zum vergangenen Jahr konstant geblieben. Aus einer Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg geht weiter hervor, daß ähnlich wie in den Vorjahren – rund ein Drittel (32,8 Prozent) der Prüflinge in den Klassen 1 bis 5 durchgefallen sind. In der "Pkw-Klasse" 3 wurden 835 000 Prüfungen abgelegt, die Durchfall-quote lag bei 36,4 Prozent. 37 Prozent aller Prüflinge waren Frauen (knapp 426 000). Von ihnen bestanden in der Klasse 3 allein 39,5 Prozent die Fahrprüfung nicht. Im Vergleich der Bundesländer schnitt Bremen mit einem Anteil von 40,9 Prozent nicht bestandener Fahrprüfungen im ersten Halbjahr am schlechtesten ab. Auch die Durchfallquoten in Schleswig-Holstein (38,9 Prozent), Bayern (36,7), Hamburg (36,1), Baden-Württemberg (35,2) und Berlin (35,1) lagen über dem Durchschnitt.

#### Auch bei Alfa gibt es die Miete

Sportwagen und Limousinen von Alfa Romeo sind auch im Lessing-Verfahren erhältlich, Die Alfa-Romeo Händler vermitteln die Verträge zwischen ihren Kunden und der AMG Auto Leasing GmbH in Neu-Isenburg.

> Andreas Stietz Zeil 29-31

P. Jaeschke

AUTO-SIXT LEASING GMBH - 8000 München 22 - Widenmayerstr.

6000 Frankfurt/M.

Tel. (0611) 284866

Wendenstraße 29

2000 Hamburg 1

Tel. 040/245220

Bei einer Laufzeit von 24 Monaten und einer jährlichen Lausleistung von 20 000 Kilometern betragen die monatlichen Raten zum Beispiel bei der großen Alfa-6-Limousine 1120 Mark, bei der Giulietta 2.0 Limousine 579 Mark und beim 1.3 Liter \_Alfa 33" 404 Mark zuzüglich Mehrwertsteuer. Au-Berdem sind Alfa-Romeo-Leasingverträge mit einer Anzahlung in Höhe von 30 Prozent des Fahrzeugwertes möglich. Dabei beträgt die monatliche Miete zwiechen 139 Mark für einen 1,3 Liter \_Alfa 33, und 333 Mark für eine 2,5 Liter "Alfa 6".

#### Neue Kennzeichnung für Reifen Deutschlands Autofahrer werden

sich in Zukunft mehr um die Reifen ihrer Fahrzeuge kümmern müssen, wenn sie nicht mit dem TÜV und der Polizei in Konflikt geraten wollen. Wie bei der Präsentation des neuen Winterreifens von Uniroyal bekannt wurde, ist international eine neue Kennzeichnung auf den "schwarzen Rollen" eingeführt worden, die im Zusammenhang mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit stehen. So tauchen nunmehr neben den üblichen SR- und HR-Reifen jetzt auch noch Q- und T-Reifen auf. Die Aufschrift \_175 R 14 Ta bedeutet: ein 175 Millimeter breiter Radialreifen auf 14-Zoll-Felge mit Höchstgeschwindigkeit bis 190 Stundenkilometer (km/h). Die neuen, jetzt nur mit einem Buchstaben angegebenen Zeichen, sind insofern von Bedeutung, weil sie mit den Angaben im Kfz-Brief übereinstimmen müssen. Sind im Kfz-Brief beispielsweise 180 km/h Spitze und HR-Reifen (bis 210 km/h) vorgeschrieben, so ist bei einem Ersatz der abgefahrenen Originalreifen ein Zurückrüsten auf preisgünstigere T-Reifen verboten, auch wenn diese an sich für die zulässige Höchstgeschwindigkeit durchaus ausreichen

#### 20 Prozent weniger Benzin in zehn Jahren

Der Benzinverbrauch zahlreicher Personenwagen auf dem deutschen Markt ist om durchschnittlich 20 Prozent gesunken. Dies zeigt ein Vergleich der "ADAC-Motorwelt" von 16 Modellen des Baujahres 1973 mit den entsprechenden 83er Fahrzeugen. Die Benzinsparerfolge liegen demnach

zwischen 12,7 und 31 Prozent. Erzielt wurden diese Spareffekte mit Hilfsverschiedener Kunstgriffe an Motor Zündung, Getriebe und Karosserie So wurde bei vielen Autosdie Verdich. tung erhöht, was bis zu scht Prozent Spritersparnis brachte. Andere Konstrukteure haben den Hubraum vergrößert und gleichzeitig die Drehzehl beim maximalen Drehmoment ge-senkt. Außerdem stieg die Zahl der Diesel-Hersteller von drei auf 18, die jetzt 34 Diesel- und 16 Turbodiesel. Modelle anbieten. Das Verhältnis der verbrauchsgünstigeren Einspritzarilagen stieg von neun auf 17 Prozent Zwischen drei und fünf Prozent Treibstoff wird nach Herstellerangaben durch die Schubabschaltung gespart, noch einmal den gleichen Effekt bringt die Leerlaufstabilisierung, die dafür sorgt, daß der Motor im Stand gerade so niedrig dreht, daß er nicht abstirbt. Durch Verringerung des Luftwiderstandes an der Karosserie kann heute bis zu 26 Prozent Sprit gespart werden. All diese Sparmaß. nahmen haben den durchschnittichen DIN-Verbrauch von 9.8 Liter im Jahr 1978 auf 8,5 Liter im Jahr 1982 sinken lassen.

#### Wann kommt die Fabrik der Zukunft?

Die Entwicklung zur "Fabrik von morgen' wird uns nicht überrennen, sondern steuerbar bleiben." Das erklärte das für den Bereich Personalund Sozialwesen zuständige Vorstandsmitglied der Audi NSU Auto Union AG (Ingolstadt/Neckarsulm), Manfred Posth, auf einer Arbeitstagung des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) mit dem Thema "Personalpolitische Leitlinie für die Fabrik der Zukunft". Nach seinen Worten werden die Entwicklung und der Einsatz neuer Technologien nicht revolutionär. sondern stufenweise verlaufen und personalpolitisch beeinflußbar sein. Eine konstruktiv angelegte Bewältigung der Konflikte beim Einsatz neuer Technologien setze mehr als bisher eine frühzeitige und offene Information der Arbeitnehmer-Vertretungen auf allen Ebenen voraus. Gewerkschaften sollten dabei den Unternehmen die Chance geben, veränderte Organisationsformen in Lemprojekten durchzuspielen, ohne gleichzeitig daraus generelle tarifpolitische Forde-

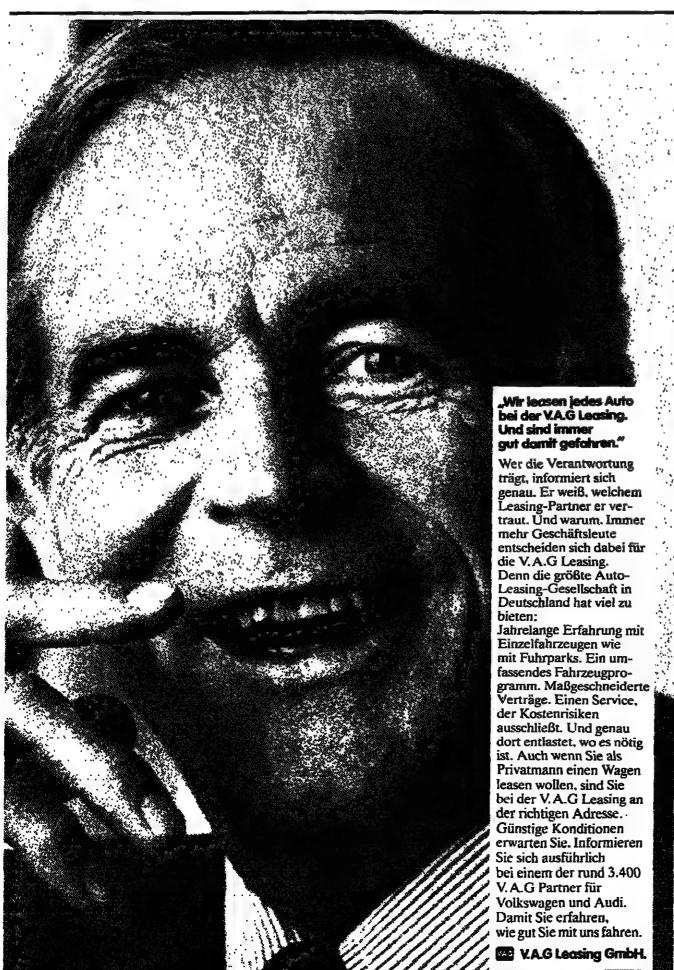







Mi Freday, 9 Desert

Wann kommt die

Fabrik der Zukunt

Reference of the second second

zufrieden

n Kunden.

**Lund**en sind,

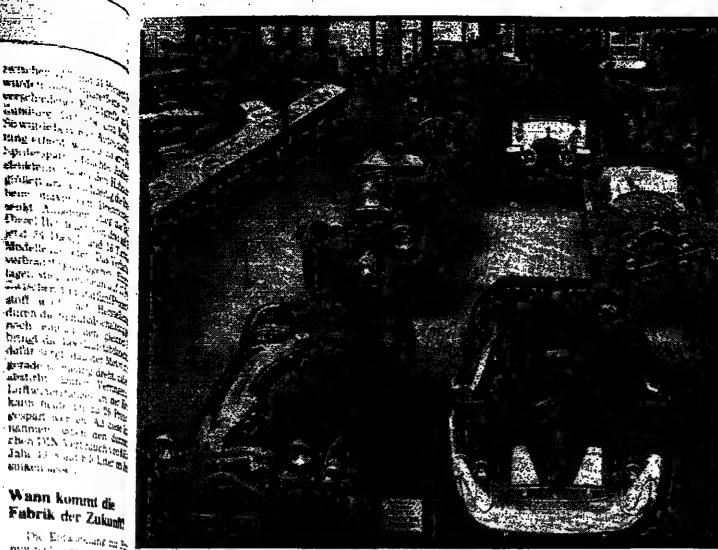

Rolle-Royce, Cadillac oder Mercedes – Eintracht im alten Schloß

# Im Automobilmuseum von Beaulieu steht eine besondere Form von Restwert

Seit der Gründung ihres Ordens
1098 in Citaux in Frankreich sind Zisterzienser bekannt für ihre klassisch-strengen, klar gegliederten Bauten. Oft entstanden sie fern von großen Siedlungen an Orten, die auch in der heutigen Zeit noch von berückender Schönheit sind. Vor fast 780 Jahren kamen 30 Zisterzienser-Mönche nach England, um im Süden der Insel an einem Platz im New Forest, der Bellus Locus (Schöner Ort) genannt wurde, für das Seelenheil König Johanns ohne Land (1167 bis 1216), der vom Papst mit der Kirchenstrafe des Interdiktes belegt worden war, eine Abtei zu gründen. Sie legten damals den Grundstein für ein Denkmai, das Jahrhunderte später einem neuen "Gott" geweiht sein würde: dem Automobil.

Beaulieu, das ins französische übertragene Bellus Locus, im heutigen England "Bjuli" ausgesprochen, besteht aus dem Schinß der britischen Uradels-Familie Montagu, den Ruinen der Abtei, einem Kreuzgang. einem gut erhaltenen Refektorium, erst von unset dem Speiseszal der Mönche und es beharbergt mehr als 200 Automobile. Dort ist die Heimat des National Motor Museums mit Autos von 1886. dem Baujahr des ersten vierrädrigen Kraftwagens, bis heute. Mittelalter und Moderne leben in einer bemerkenswerten Symbiose, deren Mittelpunkt Lord Montagu selbst ist: Ein Autofanatiker und -sammler, der aber auch sein altes Vaterhaus über alles liebt. Um sich den Luxus dieser kostspieligen Vorlieben erhalten zu können, kam er 1952 auf die Idee, ssine Autoschätze auch anderen zugänglich zu machen.

Es dauerte nicht lange, und schon brachten Autofirmen, Raffinerien, aber auch Privatbesitzer kostbare Fahruntersätze nach Beaulieu. So kommt es, daß sich Lord Montagu, der 1972 gegründete National Motor Museum Trust und die über 000 000 jährlichen Beaucher der berühmtesten Automobile erfreuen können. Da stehen ein Cannstatt-Daimler von 1898, ein Mercedes von 1903, ein Rolls-Royce "Silver Ghost" von 1909 und natürlich auch ein Cadillac von 1908 einträchtig in demselben Gebäude mit Rekordbrechern von Sunbeam, einem Golden Arrow von 1929 und einem Bluebird von 1961. Auch wenn er kaum auf der Straße zu sehen ist, so hat ein 1982 gebauter "De Lorean" doch schon genug Geschich-te gemacht, um ebenfalls in diesem Museum vertreten zu sein,

Damit aber waren die Ideen des Lords noch lange nicht erschöpft. Nach dem Neubau einer supermodernen Großgarage, die schon einige ar-chitektonische Preise gewonnen hat, wurde das Refektorium in der Nähe des Wohnhauses renoviert. Dort findet jede Woche ein festliches Abendessen im Kerzenlicht statt. Der klösterliche Raum und natürlich auch die gelegentliche Gegenwart des Lords ziehen ständig zahlreiche zahlende Gäste an, die zum Unterhalt von Schloß und Automuseum beitra-

Jeden Sommer seit 1960 bietet das Automuseum den passenden Rah-men für eine "Oldtimer-Auktion" der

Londoner Firma Christie's, In diesem Jahr konnte als Spitzenlos ein Sammlar einen 3,8-Liter-Jaguar XK 150S von 1960 für 16 000 Pfund (rund 64 000 Mark) ersteigern.

Seit kurzem besteht eine Bildungs"-Abteilung, wie Lord Montagu sie nennt. Sie bietet Lese- und Lernstoff für Wißbegierige aus fast 100 Jahren Motorgeschichte und arbeitet eng mit Schulen und Universitäten zusammen. Es kommen Anfragen aus der ganzen Welt über das Wes, Wann, Wie und Wo des Autos.

Auf dem riesigen Gelände, in Moderne und Vergangenheit durch eine bohe Hecke geteilt, können auf einem großen asphaltierten Platz, natürlich auch gegen ein Entgeld, Kinder oder Junggebliebene auf historischen Fahrrädern aller Art fahren. Nicht selten versucht ein autoverwöhnter Vater, sich unter dem Gelächter seiner Lieben auf ein Hochrad zu klemmen, während über ihren Köpfen eine grüne, supermoderne Schwebebahn Besucher durch die Gegend trägt,

Bis heute ist noch kein nennenswerter Schaden entstanden. Nähert sich den Parkolätzen eine verdächtig aussehende Gruppe, vermehrt sich auffällig die Anzahl der mit roten T-Shirts uniformierten Museumsleute. Sie haben immer gerade dort etwas zu tun, wo Ärger entstehen körm-te. Dem Besitzer wie auch seiner Familie macht der ganze Rummel Spaß Außerdem hat er ihm das Schloß mit seinen weiten Gärten erhalten, das seit 450 Jahren im Besitz der Familie JUDITH KARHOFF (dpa)

GÜTERKRAFTVERKEHRSGESETZ / Diskriminierung der Lkw-Finanzierung

# Wie Beamte Investitionen verhindern

Alles kann man mieten oder leasen. Den kostbaren Teppich ebenso wie einen echten Picasso für die Party, um zu glänzen. Kraftwerke kann man leasen, Schiffe, Häuser, Fotokopierer und Sauerstoffspaltanlagen. Nur eines kann man nicht leasen in dieser freien Marktwirtschaft: den Lastkraftwagen über vier Tonnen, mit dem man sich im Fernverkehr beschäftigen kann. Dieses Fabrzeug muß man kaufen oder auf Teilzahlung erwerben, es muß im "Eigentum" des Unternehmens sein, das es in Dienst stellt.

Wer aber least, der ist kein Eigentümer. Eigentümer gleich welchen Gutes bleibt der Verlenser. Er muß das Wirtschaftsgut erwerben und es in seiner Blanz aktivieren und abschreiben Es ist der diskriminieren-de Paragraph 12 Absatz 1, Nr. 1 des Gitterkraftverkehrsgesetzes, der das Lessen von Lastkraftwagen gleich welcher Nutziastgröße im Güterfern-verkehr: ausschließt. Dieser Paragraph butet Das Kraftfahrzeng muß mif den Namen des Unternehmens zugelassen sein und ihm gehören oder von ihm auf Abzahlung gekauft sein.4... Gleiches Recht für alle? Nicht bei

der Finanzierung von Fernlastzügen Seit über 20 Jahren gibt es Leasing in der Bundesrepublik und seit über 20 Jahren hantiert der Gesetzgeber im Güterfernverkehr mit einem Paragraphen, der in der Finanzierung längst von der Entwicklung überholt worden ist. Und der Bundesverband Deutscher Leasing-Gesellschaften, Köln, ist bisher vergebens gegen die-

ses Fossil angestürmt. Ganz anders der Güternahverkehr, die Beforderung von Gütern für Dritte innerhalb einer Zone von 50 Kilometern um eine Standort des Kraftfahrzeuges. Hier ist der Kinsatz von gemieteten Fahrzeugen ohne weiteres möglich. Das gleiche gilt - mit Einschränkung - für den Werkverkehr, also für die Beförderung von Gütern für eigene Zwecke des Unternehmens. Im Werkverkehr aber unterscheidet man zwischen Werknahverkehr (bis 50 Kilometer vom Standort des Fahrzeuges) und Werkfern-Für den Werkverkehr ist der Para-

graph 48 Absatz 1, Nr. 4 zuständig. sen erster Satz im Güterfernverkehrsgesetz lautet: "Die Kraftfahrzeuge müssen auf den Namen des Unternehmens zugelassen sein und ihm gehören oder von ihm auf Abzahlung gekauft sein; dies gilt nicht bei Einsatz eines Ersatzfahrzeuges für die Dauer eines kurzfristigen Ausfalls des sonst im Werkverkehr verwendeten Kraftfahrzeugs und für Lastkraftwagen ohne Anhänger mit einer zulässigen Nutzlast von weniger als vier Tonnen." Zu deutsch: Im Werkverkehr können Fahrzeuge geleast werden bis zu einer Nutzlast von vier

Haarspalterei? Die Frage drängt sich auf. Hier wird das Wort "gehören" vom Gesetzgeber im Sinne von bürgerlich-rechtlichem Eigentum ausgelegt. Aber beim Leasen ist ja, wie gesagt, der Leasinggeber Eigentümer und nicht der Kraftfahrzeug-

Und wie ist das beim Kauf auf Abzahlung? Bleibt da nicht der Finanzier auch Eigentümer bis zur Entrichtung der vollen Kaufsumme? Auch da differenziert das geltende Recht sehr fein. Der Finanzier eines Abzahlungsgeschäftes ist nicht Volleigentümer, sondern nur Sicherungseigentümer. Die Versuche der Leasinggesellschaften, einen Ausweg 211

finden, indem man den Mietkauf sol cher Fernlaster anbot, verfingen nicht. Die Finanzbehörden legten

Eine Antwort, die auf Anhieb logisch wäre, gibt es nicht, forscht man nach den Gründen, nach denen zwischen der Leasbarkeit des einen Lastzuges und der Nicht-Leasbarkeit des anderen unterschieden wird. Daß der gekaufte Fernlaster sicher über unse re Straßen rollt, ist sicherlich unbeweisbar, aber als Argument ist es zu hören. Der eigene Fernlaster werde besser gewartet, also sichere er die

Die Praxis mit anderen geleasten Autos beweist aber, daß gerade das geleaste Fahrzeug wie ein rohes Ei behandelt wird, weil der Restwert des Fahrzeuges nach Ahlauf der Mietfrist entscheidend über die Höhe der monatlichen Leasing-Raten mitbestimmt. Beste Pflege - hoher Restwert - billiges Leasen. Diese Formel kennen auch Fernfahrunternehmer und handeln entsprechend umsich-

Da soll es aber Vermutungen geben, die unterstellen, daß mit der Diskriminierung des Leasings im Fernlastverkehr die Zahl dieser Fahrzeuge im Zaum gehalten werden soll - um die Straßen zu entlasten oder sie nicht noch weiter überzubelasten.

Wer aber die Straßen entlastet - im Fernverkehr -, der verweist unausweichlich auf die Bundesbahn. Und da die weder leben noch sterben kann, dem Staat vielmehr auf der Tasche liegt, meinen Zeitgenossen. daß der Staat über das Güterfernverkehrsnetz der Bahn Ladung zuschanzen möchte. Doch da der Staat ja die Wettbewerbswirtschaft in sein Programm geschrieben hat, müssen solche Zeitgenossen irren.

# Gesetzentwurf in USA gegen Autoeinfuhren

Das amerikanische Repräsentantenhaus hat gegen alle Warnungen der US-Regierung zum zweiten Mal ein Gesetz verabschiedet, das die Autoindustrie der USA gegen Importe insbesondere aus Japan schützen soll. Der sogenannte "Local content-Gesetzesentwurf hat allerdings im Senat nur geringe Chancen, wenn er 1984 zur Abstimmung kommt, und US-Präsident Ronald Reagan hat bereits bei einer eventuellen Verabschiedung durch den gesamten Kongreß sein Veto angekündigt. Die deutschen Automobilkonzerne VW, Daimler-Benz, BMW und Porsche sind zunächst nicht betroffen.

Die Gesetzesvorlage schreibt von 1987 an die Verwendung von mindestens zehn Prozent US-Zubehörteilen vor. falls ein ausländisches Automobilunternehmen jährlich mehr als 100 000 Pkw im US-Markt verkauft. Der Anteil an amerikanischen Teilen und "Arbeitsleistungen" steigt bis auf 90 Prozent, falls ein ausländischer Konzern 900 000 Autos pro Jahr aus-

Die japanischen Automobilfirmen dürfen in diesem Jahr offiziell im Rahmen eines freiwilligen Selbstbeschränkungsabkommens 1,68 Millionen Pkw an die Amerikaner verkaufen. Über Puerto Rico kommen aber weitere 200 000 japanische Pkw "durch die Hintertür" in den US-Markt. Dagegen kommen die deutschen und anderen europäischen Automobilkonzerne, mit Ausnahme des VW-Konzerns, nicht an die Mindestgrenze von 100 000 Pkw heran. VW baut bereits eigene Autos in den USA und ist deshalb ebenfalls nur betroffen, falls man das Stammwerk in New Stanton (Pennsylvania) schliesen sollte, was nicht vorgesehen ist. VW wird in diesem Jahr etwa 90 000 US-Modelle aus New Stanton und rund 90 000 importierte Fahrzeuge verkaufen. Hinzu kommen höchstens 50 000 Audis, so daß der VW-Konzern auf maximal 140 000 Importmodelle

Dies wirde einen US-Teileanteil von 14 Prozent bei den Importmodel**AUTOJAHRGANG 2000** 

# Sicherer, sparsamer und umweltfreundlicher

hochfesten Stählen, Aluminium und Kunststoffen: So wird das Auto im Jahr 2000 aussehen. Es soll mehr Sicherheit bieten, weniger Sprit verbrauchen und die Umwelt kaum noch belasten. Vielleicht wird es sogar ein quadratisches Lenkrad haben, das dem Monitor mitten auf der Lenksäule angepaßt ist.

Dieser Bildschirm übermittelt dem Fahrer alle zum sicheren Beherrschen nötigen Informationen. Die Schaltarbeit erledigt ein Automat. Angetrieben wird das Gefährt von einem keramischen oder teilkeramischen Einspritzmotor mit Abgas-Turbolader.

Diese Prognose stellte der Vorsitzende des TÜV Rheinland, Prof. Albert Kuhlmann, in Aachen vor Vertretern der Wirtschaft. Visionen von Experten sähen das Zukunftsauto sogar schon mit eingebautem Atlas oder Stadtplänen in Form von auswechselbaren Kassetten, die den Fahrer durch das Gewirr der Straßen lotsen. Solche Wagen würden über "automatische Straßen" rollen, die mit mikroelektronischen Einrichtungen den Verkehr lenken.

Ein Entwicklungsschwerpunkt der nächsten Jahre müsse die Anpassung der Fahreigenschaften des Autos an den Fahrer sein, forderte Kuhlmann. Diese Eigenschaften sollten "in einfacher Weise die Einhaltung des gewünschten Fahrkurses ermöglichen", ohne cockpitartiges, allzu verwirrendes Armaturenbrett. Da sich der Anteil der über 60jährigen Autofahrer bis zum Jahr 2000 gegenüber heute verdoppeln werde, sollte beim Fahrzeugbau das "jugendliche" Auto nicht mehr so stark im Vordergrund stehen, sondern den älteren Menschen ein bequemes Ein- und Aussteigen, vielleicht sogar mit herausdrehbaren Sitzen, geboten werden.

Vorausberechnungen ergaben laut Kuhlmann, daß sich die Zahl der Personenwagen trotz fallender Bevölkerungszahl bis zur Jahrhundertwende um 30 Prozent auf etwa 31 Millionen erhöhen wird. Bei den Mo-

Eine noch windschlüpfigere Form toren wird sich der Anteil der Diesel von zur Zeit 7,5 Prozent auf 20 Prozent fast verdreifachen. Lastwagen, Mofas und Mopeds sollen auf dem heutigen Stand bleiben; die "heißen Öfen" hingegen, die schweren Motorräder, sollen um 70 Prozent zuneh-Kuhlmann sieht eine Chance, daß

die Zahl der Verkehrstoten von gegenwärtig rund 11 600 pro Jahr im kommenden Jahrzehnt auf etwa 6000 zurückgehen könnte. Das sei letztlich eine Frage von "gesellschaftlichem Wollen und Handeln". Immerhin habe der Straßenverkehr 1972 noch 19 000 Tote gefordert. Insgesamt ereigneten sich 1982 in der Bundesrepublik 1,6 Millionen Verkehrsunfälle mit einem Gesamtschaden von 37 Milliarden Mark, davon allein zwei Milliarden, weil die Sicherheitsgurte nicht angelegt waren.

Bei der zu erwartenden Stelgerung der Verkehrsdichte muß nach Meinung des TÜV-Experten das Straßennetz von zur Zeit 487 000 Kilometer Länge bei 1.6 Prozent Autobahnanteil um mindestens zehn Prozent statt der vorgesehenen sieben Prozent ausgebaut werden. Beim PKW werde eine Zunahme der Fahrleistungen um 20 Prozent geschätzt. Im Straßen-güterverkehr gehe man sogar von einer Verdoppelung der Verkehrsleistung in Tonnenkilometern aus.

Weiter wird angenommen, "daß auch in Zukunft Vergaser- und Dieselkraftstoff die wesentlichen Energieträger bleiben". Der Absatz von Vergaserkraftstoff werde infolge der Weiterentwicklung von Otto-Motoren bis Ende der 90er Jahre um fast 40 Prozent gegenüber 1982 zurückgehen und der Absatz von Diesel durch den zu erwartenden größeren Anteil von Diesel-PKW um fast 40 Prozent steigen. Ziel müsse es sein, den Energiebedarf des durchschnittlichen Autos bis zum Jahr 2000 um etwa 30 Prozent gegenüber 1982 zu vermindern. Zur Verminderung des Mineralöleinsatzes müsse es auch gelingen, rund Prozent der konventionellen Kraftstoffe durch Alternativen wie Methanol, Autogas und Äthanol zu

#### Literatur: Handbuch für den Erfolg

Seit gut 20 Jahren gibt es Leasing in der Bundesrepublik – eine viel zu kurze Zeit, um diese Finanzierungsmethode ins breite Bewußtsein der gewerblichen Wirtschaft zu heben. Das ist auch der tiefere Grund dafür. daß zum Beispiel in den USA das Autoleasing schon 1930 einen Anteil von 20 Prozent an den Neuzulassungen hatte. In der Bundesrepublik sind es gerade 7 Prozent.

Um dem Leasing-Gedanken breiteres Verständnis zu verschaffen, ist eine neue Schrift von Dr. Karl-Peter Otto erschienen, die den Interessenten mit den betriebswirtschaftlichen, juristischen und steuerlichen Grundlagen vertraut macht. Erschienen ist die Schrift "Leasing" im Rahmen des Loseblattwerkes "Der Erfolgsbera-ter", Handbuch für den erfolgreichen Aufbau eines eigenen Unterneh-mens, Verlag Norman Rentrop, Bonn. Der Autor Dr. Karl-Peter Otto ist Sprecher der Geschäftsführung der IKB Leasing GmbH. Hamburg. intimer Kenner des Fachs.

Dr. Karl-Peter Otto

LEASING

**Betriebswirtschaftliche** luristische und steverliche Grundlage:

Einsatzmöglichkeiten und Entscheidungshilfen für

eriolasberater

AUTO-LEASING Redaktion: Heinz-R. Scheiks, Bonn Anzeigen: Hens-H. Lange, Hemburg



**BMW Leasing:** Alles, was darun bis jetzt schon vorteilhaft war, wird ab sofort noch einmal gesteigert.

Mit dem neven 524td Turbo Diesel.

Kombinieren Sie zwel besonders ökonomische BMW Ideen zu einer außergewöhnlich wirtschaftlichen Art der Automobil-Beschaffung: BMW Leasing und BMW 524td Turbo Diesel.

Dieses Automobil gibt dem Diesel das, was ihm jahrzehntelang fehlte -BMW Triebwerks-Know-how.

Das Ergebnis: Der BMW524td Turbo Diesel ist schneller und dynamischer, aber trotzdem so sparsam wie die alten Diesel. Keine vergleichbare Diesel-Limousine bietet soviel Leistungsfählgkeit bei so niedrigem Verbrauch.

Dazu hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit des gesamten Triebwerksystems und optimale Werterhaltung durch die vorbildliche Langzeitqualität der Karosserie der bekannten BMW Ser-Reihe. Wenn Sie also BMW typische Leistung

mit konsequenter Wirtschaftlichkeit kombinieren wollen, sollten Sie bei der Anschaffung des BMW 524td ein übriges tun -- einen BMW Leasing-Vertrag abschließen.

Die Vorzüge dieses Automobils werden durch das BMW Leasing noch um entscheidende Pluspunkte ergänzt: Dazu gehören Eigenkapital-Schonung, Steuer-Vorteile durch sofortige Absetzbarkeit der monatlichen Leasing-Gebühren und Vertragsbedingungen nach Maß. Sie müssen sich auch nicht mehr mit Gebrauchtwagen beschäftigen. Am Ende der Vertragslaufzeit geben Sie das Automobii zurück und übernehmen ein

Ihre BMW Leasing-Fahrkarte. Schicken Sie uns den Coupon. Dann erfahren Sie schon bald, wie gut Sie mit BMW Leasing fahren können. BMW AG, Abteilung CHC Leuchtenbergring 20, 8000 München 80

Bitte informieren Sie mich über □ BMW Neuwagen-Leasing ☐ BMW Gebrauchtwagen-Leasing

Name Straße

PLZ, Ort

Telefon

BMW Leasing. Gehen Sie mit der Zeit: Fahren Sie mit uns.



Am 6. Dezember 1983 verstarb im Alter von 56 Jahren unerwartet unser langjähriges Vorstandsmitglied, Herr

# Helmut Wittich

Wir verlieren mit Helmut Wittich eine hervorragende Persönlichkeit, die sich mit großem Engagement, Verantwortungsbewußtsein und viel Erfolg für unsere Unternehmen eingesetzt hat. Ein guter Kollege und Freund hat uns verlassen.

Wir werden Helmut Wittichs stets in Dankbarkeit und in Freundschaft gedenken.

Aufsichtsräte, Vorstände, Betriebsräte und Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Volksfürsorge

Wir trauern um unseren Bruder und Onkel

### Ulrich Krauss

15, 2, 1916 11, 12, 1983

Wer ihn kannte, weiß, wen wir verlieren. In dankbarer, liebevoller Erinnerung Felicitas Mewes verw. Iven, geb. Krauss Harald-Henning Iven und Familie

2361 Bebensee, Am See 7 2050 Hamburg 80, Reinbeker Weg 72

# Familienanzeigen und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden.

Telefon:

Hamburg (0 40) 3 47 - 43 80, - 39 42 oder - 42 30 Berlin (0 30) 25 91-29 31 Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 u. 5 24

Telex:

Hamburg 2 17 001 777 as d Berlin 1 84 611 Kettwig 8 579 104

Wir trauern um Herrn

Herr Wittich war seit 1974 Mitglied unseres Aufsichtsrates und hat unsere Bank in dieser Zeit stets tatkräftig unterstützt. Sein Fachwissen, verbunden mit einem ausgeglichenen Wesen und menschlicher Wärme, machten ihn zu einem allseits geachteten Kollegen, der eine große Lücke

Wir werden ihn in dankbarer Erinnerung behalten.

Aufsichtsrat, Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter der Allgemeinen Hypothekenbank AG Savignystraße 43, 6000 Frankfurt

Am 6. Dezember verstarb plötzlich und unerwartet im Alter von 56 Jahren Herr

Herr Wittich war von 1961 bis 1972 Mitarbeiter der Bank für Gemeinwirtschaft, zuletzt Leiter des Vorstandssekretariats. Sein Fachwissen und Pflichtgefühl, seine Durchsetzungsfähigkeit sowie sein kollegiales, freundschaftliches Wesen fanden überall Anerkennung.

Im Jahre 1980 wurde Herr Wittich in den Aufsichtsrat unserer Tochtergesellschaft BfG-Investment-Fonds Gesellschaft mbH berufen, dem er bis zuletzt angehörte.

Die Tatkraft von Helmut Wittich wird uns fehlen. Seine Ziele und seine persönliche Haltung werden uns stets ein bleibendes Vorbild sein.

> Aufsichtsrat, Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter Bank für Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft

BfG-Investment-Fonds-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

Liebe ist . . .



wenn Sie ein Kind vor dem Verhungern retten

Wir vermitteln Ihnen die persönliche Patenschaft mit einem hungernden Kind. Das kostet Sie nur ein wenig Liebe und DM 45,-im Monat (steuerlich absetzbar).

CCF Kinderhiffswerk Deutscher Patenkreis e.V. von 1105, 7440 Nürtingen, Postscheckkonto 1710–762 PSA Postfach 1105, 7440 Nürtingen, Postscheckkonto 1710-702 PSA-Stuttgart. CCF ist eines der größten überkonfessionellen Kinder-hilfswerke der Welt und betreut schon über 260.000 Kinder. 

Tief bewegt geben wir davon Kennmis, daß unser Geschäftsführer, Herr

## **Felix Thiess**

am 5. Dezember 1983 nach schwerer Krankheit im Alter von 61 Jahren verstorben ist.

Mit ihm haben wir eine Persönlichkeit verloren, die unser Unternehmen von der Gründung bis zum heutigen Tag entscheidend prägte.

Seine vielseitigen fachlichen Kenntnisse, seine Kontaktfreudigkeit und wor allen Dingen seine warmherzige menschliche Art machten ihn bei unseren Geschäftsfreunden, Mitarbeitern und Gesellschaftern zu einem gern gesehenen Gesprächspartner.

Mit Bewunderung und Hochachtung nehmen wir Abschied von einem Menschen, der trotz seiner schweren Krankheit bis zuletzt seine Pflicht erfüllt hat.

Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

Gesellschafter: Land Berlin Uhde GmbH, Dortmund Samuel Braun

Anfeichtsrat und

Berliner Chemie-Anlagenbau GmbH

Die Beisetzung findet auf Wunsch der Familie im engsten Familienkreis statt.

# VIELE REDEN VOM FRIEDEN.



ARBEITEN FÜR IHN.



Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Werner-Hilpert-Straße 2 3500 Kassel **Postscheckkonto** Hannover 1033 60-301

# UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

diti Cham Dertinger, Pesillaton: De. Pe-Ottamur, Reinlawd Beuth (stellar); Gei-e Wehrwitz: T den Buchur: Alfred Starfe-n., Peter Böbbis (stellar), De. Hellmut strich (stallar): Furnyechen: De. Brigitte für: Wissenschutz und Tuchnitz: De. Die-lar: Wissenschutz und Tuchnitz: De. Die-

Allee 98, Tel. (82 38) 30 41, Telex 8 85 714

1809 Hamburg 38, Koiser-Wilhelm-Straffe 1, Tel. (8 48) 34 Tl. Trice: Redaktion und Ver-trieb 2 170 019. Anneiges: Tel. (8 49) 3 47 43 80, Teles: 2 17 001 777

4300 Emain 13, Im Teelbruch 100, Tel. (9 20 54) 10 12, Annelgen: Tel. (9 20 34) 10 15 34, Telaza 5 73 104 Fernikopiarar (0 30 54) 8 27 22 und 8 22 29 3005 Hannover 1, Longe Laube 2, Tel. (85 11) 1 79 11, Telex 9 22 919 Anzalgre: Tel. (85 11) 8 49 59 69 Telex £2 39 106

4000 Düssekleri, Graf-Adoil-Platz 11, Tel. (02 11) 37 35 4344. Anneigen: Tel. (02 11) 37 58 61, Telen & 587 756

6000 Frankfurt (Main), Westendatralie S, Tcl. (85 11) 71 73 11, Tclarx 4 12 449 Anzelgen; Tcl. (86 11) 77 80 11-12 Tclar 4 185 525

7000 Stuttgort, Rotebühlplich: 20e, (97 11) 23 13 23, Telex 7 23 986 Anzeigen: Tel. (97 11) 7 54 50 71





# Goldene Eier werden knapp

ch Kraus

FC . A

using been week along

nanzeige

chrufe

fonsch oder

**84** 651

8 5000

1351

Georgia .

architectorics weider

MvS - Der Referentenentwurf des Bonner Innenministeriums zur Neuordnung der staatlichen Filmförderung ist in vielen Punkten noch unausgegoren, er zeigt aber immerhin schon, wohin die Reise gehen soll. Unübersehbar ist der Wille, das Ruder endlich herumzureißen. Die Fördersummen hatten in den letzten Jahren ein Volumen von etwa 100 Millionen Mark erreicht, dennoch ist der Anteil deutscher Filme in den Kinos weiter dramatisch gesunken und liegt in diesem Jahr bei 3,5 Prozent, Filme. die optimal gefördert wurden, erzielten oftmals Einnahmen von nicht mehr als 2500 Mark, den Auslandsertrag eingerechnet. So kann es nicht weitergehen.

Gegensteuern will man nun durch eine bessere Koordination der verschiedenen Förderinstanzen, durch gezielte Prämiierung von Drehbüchern und Projekten, die wenigstens einigermaßen Erfolg versprechen und möglichst auch finanziell absesichert sind, und durch die Unterbindung von

"Hausberufungen", d. h. bestimmte Gremien und Cliquen sollen nicht mehr die Gelegenheit haben, sich selbst mit den besten Brocken aus dem großen Topf zu bedienen.

Alles in allem ist dies unserer Meinung nach der richtige Weg. Er stärkt die potenten und seriösen Produzenten, die künftig gehalten sind, nicht mehr alles Heil vom Staat zu erwarten, sondern selber scharf zu kalkulieren und ehrgeizige Kunstprojekte durch die Einnahmen aus populären Kassenfüllern selber zu finanzieren. Angesichts der Bedeutung, die heute im Film-geschäft dem Vertrieb und der Werbung zukommt, ware auch daran zu denken, Vertriebs- und Werbeabteihungen steuerlich besonders günstig zu stellen, vor allem, wenn für einen ambitionierten "B-Film" geworben wird,

Das jetzt mit Sicherheit zu erwartende Protestgeschrei der Cliquen, die bisher effektlos aus dem Vollen schöpften, braucht die Bonner wenig zu kümmern. Sie sollten aber bei den anstehenden Entscheidungen, bei aller Konsequenz in der Sache, Liberalität und Verständigungsbereitschaft walten lassen, damit überflüssigerweise aufgerissene Gräben wieder zugeschüttet werden können.

Stuttgart: Neo-tantristische Kunst aus Indien

# Mandalas zum Einssein

tausch am Charlottenplatz zeigt interessante, oft faszinierende Werke von sechzehn indischen Künstlern, die sich Neo-Tantriker nennen. Sie sind nicht unbedingt Praktiker des wiederbelebten Tantra-Kultes, und ihre Bilder huldigen dem ersten Ansehen nach nur der abstrakten und monochromen internationalen Stilrichtung. Doch tatsächlich haben Komposition, Farben und inhaltliche Elemente außerdem noch tantristische Symbolbedeutung. Die muß natürlich erklärt werden, und das geschieht im Katalog.

> Tantristische Bilder heißen Mandala (Kreis) und sind Hilfsmittel der Meditation zur Selbstfindung und zum Einswerden mit dem kosmischen Ursprungspunkt. Die alten Mandales sind entweder figurenreiche Gewebe um ein zentrales Götterbild, oft eine männliche und eine weibliche Figur in geschlechtlicher Vereinigung, oder auch zentrierte geometrische Figurationen und bedeutungsvolle Silben und Buchsta-

"Tatsächlich war man (noch vor zwei Jahrhunderten) im Westen nicht in der Lage, die im höchsten Maße philosophischen, metaphysischen, kosmologischen und spirituellen Hintergrinde zu verstehen. Aus naheliegenden Grimden blieben sexuelle Assoziationen so beherrschend in Erinnerung, daß andere Elemente völlig nebensächlich wurden", erklärt Laxmi Sihare, Direktor der National Gallery of Modern Art in New Delhi, im Katalog. Er ist der Meinung, daß Tantra wesentlich für die unteren Klassen des Volkes geschafa or feedings a con Missister fen wurde", denen das Studium der Und zu den Initiationsriten sagt er: brahmanischen Veden verboten war. Es gibt fünf Grundprinzipien -Wein, Fleisch, Fisch, geröstetes Getreide und sexuelle Vereinigung -



"Skulpter II" (1980-31) von B. Nam-

Die Stuttgarter Ausstellung "Tan-tra" im Forum für Kulturaus-schrittenen Geistesfähigkeiten... Ohne sexuellen Verkehr kann kein Anwärter auf Initiation ein Siddha (Vollkommener) werden. Mit Ausnahme der Frau eines Gurus ist iede Frau tauglich für den Geschlechtsverkehr; Ehebruch und Inzest werden akzeptiert ... "

Diese und viele symbolische Ein-

zelheiten werden ohne missionarisches Pathos dargelegt, anders als in manchen populären Propagandaschriften, wo die unbefangene Sexualität des altindischen Volkes einer verheucheiten christlichen Prüderie und der geheimnislosen Intellektualität des technologischen Westens gegenübergestellt wird. Daß die christ-liche Darstellung der Zeugung Christi sich mit Gottvater, der Taube und der demütigen Jungfrau begnügt und daß die Identifizierung der Gläubigen nicht zur rituellen Promiskuität geführt hat, kann kein vernünftiger Mensch als Prüderie empfinden. Und jeder tantristische, brahmanische oder buddhistische Lehrer wird unterschreiben, daß weder der westliche Intellektuelle am Glauben an die christlichen Mysterien noch der östliche Spirituelle am Betreiben wissen-BILLICOET FOISCI

Halbgebildeter Desinformation begegnet man also in Stuttgart nicht. Des einzige direkt historisierende Werk stammt von Arup Das: ein nackter, vierarmiger Mann leckt mit heraushängender Zunge Flüssigkeit aus einer Schale, an der Stelle des Geschlechts hängt ein Totenschädel (Sihare: Eine strenge symbolische Bedeutung"), und umgeben ist er von kopulierenden Paaren. Meditationsbild eines gläubigen Tantrikers.

K. M. Gopal macht Messingreliefs von vielarmigen sitzenden Göttern mit scheinbaren Elefantenrüsseln, die in Wirklichkeit Schlangen alias Potenzkraft sind. P. T. Reddy mischt in zartfarbenem Aquarell und Tempera konzentrische Quadrat- und Kreiskombinationen mit tantrischen Symbolen. Andere bieten entweder Farbsymphonien mit betontem Mittelpunkt oder aber Form- und Farbsymbolik, hie und da erganzt mit geheimnisvollen Schriftzeichen. Von Sohan Qadri gibt es einige horizontal unterteilte Monochromien.

Wer nichts von den Symbolen kennt, wird am ehesten von zwei Künstlern zur vertiefenden Betrachtung angeregt, nämlich von Prafulla Mohanti (leuchtende Ovale mit versetzten hellen Mittelpunkten) und von G. R. Santosh, dessen symmetrische, vielfarbige, geometrische und organische Konstruktionen von weitem an erotische Vereinigung erinnern, am deutlichsten und zartesten auf einem Gemälde, das nur den Titel "1980" trägt

Den meisten dieser Neo-Tantriker gelingt es, in die allgemeinverständlichen modernen Stilrichtungen Symbole einzubringen, die auch indischen Kennern unmittelbar einleuchten. Eine auf jeden Fall sehenswerte Ausstellung, (Bis 8. Jan., Katalog: 22

RUDOLF KRÄMER-BADONI

## KULTURNOTIZEN

"Wilhelm Leibl und sein Kreis" heißt eine Ausstellung, die die Stadt Rosenheim für das Frühjahr 1985 plant. Dazu werden Besitzer von Bildern Leibls oder aus seinem Umkreis um Hinweise an das Kulturamt der Stadt, Herm Dr. Weigl (Postfach 1209) gebeten.

Bei den 3. Europäischen Filmwochen in Straßburg ging der Preis an den englischen Regisseur Peter Greensway für seinen Film "Mord in einem englischen Garten".

Der Bund Deutscher Architekten hat Prof. Wilhelm Kücker, München, zum neuen Präsidenten gewählt.

Der "Weinpreis für Literatur", gestiftet von der edition text + kritik (99 Flaschen eines roten Bordeaux von 1976), geht an den Schweizer Autor

Das "Filmfestival der erlebten Ahentener" findet vom 15. bis 18. Dezember zum 7. Mal in der französischen Ski-Station La Plagne statt. Der Dauziger Kulturpreis ist dieses Jahr dem Architekten Werner Hewelt zuerkannt worden.

Peter Hofmann, Heldentenor, wird am 25. April 1984 in der Frankfurter Alten Oper eine vierwöchige Deutschland-Tournee mit Rock-Musik starten.

Uta Bremer-Röhner erhielt den ersten Preis beim "Wettbewerb für Kunstobjekte für den Schreibtisch", gestiftet vom Bundesinnenministe rium und dem Bundesverband Kunsthandwerk.

Hanus Martin Elster, Schriftsteller und Verleger, 1888 in Köln geboren, ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Wie Sankt Ambrosius den Mailändern half: Scala-Eröffnung mit einer "Turandot" von Zeffirelli

# Ein Stafettenlauf zu Glanz und Gloria

Es wird wohl allmählich Zeit, den heiligen Ambrosius, den Stadtpa-tron Mailands, zu einem 15. Nothelfer in der Kirche zu küren: als Fürbitter für kranke Opernhäuser. Denn ohne den Traditionszwang, an seinem Namensfest die Opernsaison zu eröffnen, wäre wohl die Mailänder Scala in diesem Jahr nicht mehr aufgesperrt worden. Wie es zu deren glanzvoller "Turandot"-Premiere unter der Regie Franco Zeffirellis und mit Lorin Maazel am Pult kam, ist eine lange und dramatische Geschichte.

Eigentlich hatte man mit Puccinis Mädchen aus dem goldenen Westen" beginnen wollen. Aber dann sagte Rosalind Plowright, die als Minnie auserkoren war, endgültig nein. Ohne Minnie keine "Fanciulla" Das Projekt, für das schon Placido Domingo und Lorin Maazel als Dirigent gewonnen waren, wurde gestoppt.

Man kramte das Repertoire durch,

plante dies und das, visierte schließlich einen "Troubadour" unter Carlos Kleiber an. Das gedieh weit, aber nicht zu Ende. Die Zeit rannte davon. Gerade noch rechtzeitig kam man auf die "Turandot". Die hatten nämlich Wien, ebenfalls unter Maazel, und die Arena von Verona soeben produziert; da war also viel Probenarbeit vorgeleistet. Man brauchte nur noch einzukaufen. Die Scala kündigte also "Turandot" unter Maazel mit Eva Marton und Domingo an - in der Regie immerhin von Szenen-Hexenmeister Franco Zeffirelli, der ja auch schon ein Skizzenbuch für das Werk hatte, das er einmal mit Karajan an der großen Mauer von Peking verfilmen

Eva Marton, heute in der Welt unbestrittene Turandot Nummer eins, wußte freilich von ihrem Glück noch gar nichts. Sie war für die fragliche Zeit längst en der Met unter Vertrag. Und nicht einmal persönliche Bittflüge der Scala-Oberen nach New York konnten diese Met erweichen. Nun hatte Mailand eine "Turandot" ohne

Also schnell ein "Rückgriff" auf Ghena Dimitrova, die sich in dieser Partie in Verona einen Bombenerfolg ersungen hatte. Aber auch die Dimitrova war längst besetzt: mit Aufführungen und Plattenaufnahmen von Verdis "Macbeth" in Berlin, Und das war der Moment, wo St. Ambrosius half. Denn Sinopoli, der "Macbeth"-Dirigent in Berlin, wurde zufällig

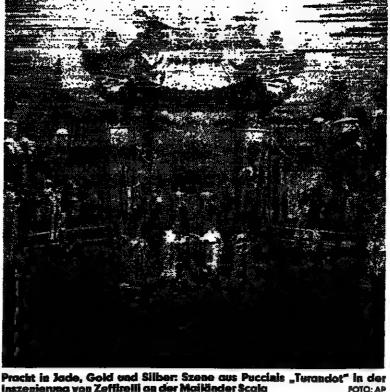

Inszenierung von Zeffirelli an der Mailänder Scala

überquer mit der Dimitrova und gab die stimmächtige Bulgarin mit Kußhand frei - unter der Bedingung, daß Mara Zampieri für die Lady Macbeth zur Verfügung stehe. Die war zwar zu Proben in Rom, aber die Römer verschoben dank St. Ambrosius ihre Premiere, die Zampieri durfte nach Berlin, die Dimitrova nach Mailand, die Scala hatte ihre Turandot. Aber dafür keinen Kalaf mehr! Ob es das entnervende Hin und Her

war, ob die Erinnerung an seinen Einbruch bei der vorjährigen Scala-Eröffnung mit Verdis "Ernani", ob die Angst vor dem hohen Cis des Kalaf oder tatsächlich die offizielle Halsentzilndung - jedenfalls behielten diejenigen recht, die schon seit Wochen "gewußt" hatten, Domingo werde diese "Turandot"-Premiere nicht singen. Doch ein drittes Mal half St. Ambrosius. Da Mailands "Turandot"-Dirigent Lorin Maszel im Hauptberuf Direktor der Wiener Staatsoper ist, konnte er die Lage retten: Er gab Nicola Martinucci zu Hause in Wien frei, damit er bei ihm in Mailand singen konnte.

Wir erzählen diese Chaotenge-

voller Deutlichkeit zeigt, daß die vielberedete Krise der Scala nicht nur an den knappen finanziellen Ressourcen liegt, sondern mindestens ebensosehr an der organisatorischen Unfähigkeit ihres Managements, das seine Opernspielzeiten immer noch improvisiert wie im vorigen Jahrhundert. Man muß geradezu froh sein, daß in der Scala der Vorhang keine 50mal mehr im Jahr vor einer Aufführung aufgeht. Die Mailänder wären wohl sonst imstande, den ganzen feingewirkten Netzplan der internationalen Opernszene zu zerreißen.

Immerhin, die "Turandot" Zeffirellis schwelgt im Reichtum, Zeffirellis Dekorationen sind eine Pracht in Jade, Gold und Silber. Sie türmen sich zu einer chinesischen Bilderbuchlandschaft ohnegleichen. Sie sind geschmäcklerisch ausgefeilt bis ins letzte Detail. Eine ganz neue Konstruktion des Bühnenhimmels querhängende glasartige Stäbe sorgte nicht nur für einen stupenden chinoisen Frappiereffekt, sondern taucht die Bühne auch in ein diffuses. nie gesehenes Licht. Zeffirelli dreht auf der Bühne gleichsam einen "Tuschichte deshalb, weil sie einmal in randot"-Film. Er mobilisiert Massen

an Statisten und Tänzern. Dieses Spektakel ist kolossal.

Mehr als Spektakel ist die Inszenierung absichtsvoll nicht. Die Gozzi-Mischung von Lachen und Tod, der eigentliche Schlüssel zur "Turandot", wird nicht auf den Punkt gebracht. Und das Auftauen der einzigen Turandot im Angesicht von Lius todesbereiter Liebe müßte bei so viel Einsatz wenigstens szenisch deutlich werden, da es Puccini und sein Vollender Alfano schon nicht komponieren konnten, aber auch das klammert Zeffirelli aus. Dafür tut er des Guten gewiß zuviel, wo es um puren Aktionismus von Tanzern und Akrobaten geht. Da wird die Scala momentweise zur Revue-Bühne. Aber im großen ganzen ist diese Inszenierung schon eine Pracht.

Lorin Maazel gelingt es indessen musikalisch dagegen aufzutrumpfen. Er reizt die Effekte der Partitur bis zum Außersten aus. Er läßt die schlagzeugreichen Fortissimi ungeheuer krachen, aber er findet auch eine Vielzahl von Klangfacetten. Die zeremonialen Steigerungen der Musik entwirft er mit sicherer Hand. Maazel und das Scala-Orchester entfesseln einen wahren Klangrausch.

Bei Ghena Dimitrova brauchen sie sich auch nicht zurückzuhalten. Ihre große, schwere, allerdings weder sonderlich schöne noch sonderlich kultivierte Stimme hat in der Turandot gewiß ihre beste Partie gefunden. Differenzierungen sind weniger verlangt als metallisches Strahlen. Eben das ist Dimitrovas Sache.

Eben damit hat Katia Ricciarelli, die Liu, ihre Schwierigkeiten. Die Stimme blüht nicht auf. Die Ricciarelli läßt sie in schönem, weichem Piano dahinfließen. Aber die Spinto-Aufschwünge klingen hart und unru-

Zum heimlichen Star der Aufführung wurde Nicola Martinucci, der Kalaf. Seine tenoralen Mittel sind zwar nicht gerade verschwenderisch, aber perfekt durchgebildet und von schönem Timbre. Er singt mit Können und Kultur. Das ist auch in Italien die Ausnahme geworden. Kein Wunder, wenn man hört, wie die oberen Scala-Ränge nur noch Ohren haben für die laute Stimme und die Dimitrova entsprechend überschwenglich und beinahe exklusiv

REINHARD BEUTH

Entstaubter Brecht: F.-P. Steckel inszeniert "Herr Puntila und sein Knecht Matti" in Hamburg

# Schnaps, das ist noch immer sein erstes Wort

Blau ist nicht nur Finnlands Him-mel, sondern natürlich auch Brechts "Puntila" im Operettenhaus. Ulrich Wildgruber hat in der Bühnensauna Platz genommen. Das Bedienungspersonal rückt an, mit einem Dutzend Wassereimern. Jeder glaubt an das ühliche Ritual: Man tut so als ob. Aber nein! Wirklich und wahrhaftig wird das Wasser kübelweise über den schniefenden, prustenden Mi-

men gekippt. Nun befindet man sich hier nicht etwa im Hamburger Ohnsorgtheater, sondern im Deutschen Schauspielhaus (ausweichweise im Operettenhaus). Und auf dem Programm steht auch keine deftige Klamotte, sondern Bert Brechts Herr Puntila und sein Knecht Matti", Frank-Patrick Steckel hat das inszeniert: Brecht von sich selbst entstaubt. Brechtsches Lehrtheater als praller, saftiger Bilderbogen, bei dem das Publikum vor Vergmügen kreischt.

Die Geschichte des finnischen Gutsherm Puntila, der im nüchternen Zustand ein mieser kapitalistischer Ausbeuter ist, sich aber unter Alkoholeinfluß in einen Menschen

Präumen ist erlaubt, im Kino ist es geradezu erwünscht. Der junge

schottische Regisseur Bill Forsyth ("That Sinking Feeling" und "Grego-

Er hat sich ein fast absurdes, aber

immerhin denkbares Gegenwarts-

märchen ausgedacht: "Local Hero".

In Houston, Texas, plant man, sich an

der Ausbeutung von Ölquellen im

fernen Schottland zu bereichern. Ein

Geschäftsemissionär wird an die hin-

terwäldlerische Küste entsandt. Eine

idvllische, aber eben ölverdächtige

Bucht soll in toto aufgekauft werden.

Ein Landschaftsparadies soll rabiat

in eine industrielle Landschaft ver-

wandelt werden. Die Pläne liegen

schon fest. Sie wirken auf jedes füh-

Der Abgesandte, ein smarter Mana-

gertyp mit einem nur zufällig schotti-

schen Namen, kommt in ein Wunder-

land. Er findet am begehrten Küsten-

strich eine wunderliche Menschen-

rasse vor, wirklich scheinbar lauter

Hinterwäldler. Aber sie haben es dick

hinter den Ohren. Aufs Kreuz legen

lassen die sich von dem smarten

Der verfällt langsam dem robusten

Charme und der bäuerlichen List.

verfällt der gediegenen Hartnäckig-

Sendboten der Texaner nicht.

lende Herz entsetzlich.

ry's Girl") hullt uns freundlich ein.

verwandelt, ist in Hamburg jenes Lehrcharakters fast völlig entkleidet, der da sagt: Öl und Wasser mischen sich nicht. Bei Steckel mischen sie sich sehr wohl. Er läßt Brecht ohne dramaturgische Brüche spielen, ohne das Heraustreten der Schauspieler aus ihren Rollen, ohne den revolutionären Verkündungs- und Aufklärungscharakter, der dem Stück ei-Fentlich zugrunde liegt.

Wer Ulrich Wildgruber den Puntila spielen läßt, kann Brecht auch gar nicht im Sinn haben. Wildgruber-Puntila ist kein Exempel, sondern wild entschlossene Paranoia. Er ist nicht sentimental, er ist aber auch nicht kalt berechnend. Wenn Wildgruber säuft, dann tut er das weniger aus Lust denn aus verzweifeltem Angehen gegen die Absurdität des Daseins. Wenn er nüchtern an seinem Freund" Matti Rache nimmt, dann ist das nur eine Entsprechung dieser Verzweiflung. Wildgruber ist nie ganz besoffen und nie ganz nüchtern.

Wenn er die Visage seines potentiellen Schwiegersohns, des gelackten Attachés (glänzende Karikatur aus Frack mit Pomade: Martin Pawlowsky), erblickt, dann muß er ein-

"Local Hero": Bill Forsyths moderner Märchenfilm mit Burt Lancaster

Die Wunder am schottischen Ölhimmel

keit dieser Schotten. Er sinkt tief ein in die Idylle. Er kommt geschäftlich

nicht weiter. Man ist durchaus scharf

auf sein großes Geld. Aber man will

keinen Augenblick die eigene Boden-

ständigkeit, will sich die göttliche

Ruhe und Romantik des stillen Kü-

stenortes keineswegs stören lassen.

Der Öl-Manager kommt in lauter

komische Bredouillen. Er wird Opfer

der örtlichen Verzauberung. Er mel-

det nach Texas seine Schwierigkeiten zurück. Der Öl-Chef in Houston,

so mächtig und konzernrührig er ist,

ist selber ein heimlicher Romantiker.

ein Himmelsbewunderer, eine Art

Er läßt sich von seinem verirrten

Geschäftsträger von den Wundern

am schottischen Sternenhimmel be-

richten. Er macht sich selber auf zu

Schottlands rauher Wunderküste. Er

ist kein J. R. Ewing aus Dallas. Er ist

ein Träumer geblieben, ein undenk-

bar wohlhabender – aber trotzdem

ein guter Mensch. Er siedelt um in die

raube Idvile. Ein Wunder ist gesche-

ben. Die schöne, stille Bucht ist geret-

Ein pures Märchen also, wie der

scheinbar unausbleiblichen Verwü-

stung der Erde doch ein Schnipp-

chen geschlagen werden könne? Wie

reicher Sterngucker.

fach saufen. Wenn er die Rituale, die selbst die "Untertanen" verinnerlicht haben, in Momenten nüchtern betrachtet, dann bleibt ihm nur unausweichlich die Flasche. Man glaubt ihm aufs Wort: Er möchte gem ein Mensch sein. Nur im Gegensatz zu Brecht ist das Scheitern kein Klassenzustand, sondern: In dieser absurden Welt ist es hait generell schwer, sich des herrlich blauen Himmels zu erfreuen, wenn man selber nicht blau

Das wird fast noch deutlicher an seinem Chauffeur Matti. Christian Redl spielt ihn zwar im üblichen Proleten-Look, aber das ist dann auch schon alles, was an den traditionellen Brecht erinnert. Redl gibt ihn mit einer tiefen Trauer, einer mühsam aufrechterhaltenen Skepsis. Er verachtet seinen Herrn nicht, er sieht selbst: Was soll man denn anderes tun, als sich mit Schnaps ein paar Momente des Glücks - eines schmerzlichen Glücks zudem - zu erkaufen? Wenn Redl Puntilas Tochter Eva (auch sie verzweifelt Halt suchend: Ulrike Purschke) begegnet,

Gottes reine Natur und die robuste

Natürlichkeit ihrer alteingesessenen

Bewohner vor sicherer Verwüstung

doch noch gerettet werden könnten?

So ist es ja nicht. Natürlich! Man

sieht nur einen Traum, eine geschick-

te Wunschvorstellung. Aber man

sieht sie so gern! Bill Forsyth liebt

seine schottischen Landsleute. Er

zeichnet sie mit vielen Schrullen und

oft tückischer Hartnäckigkeit kraft-

voll und kennerisch ab. Er kennt sei-

ne Pappenheimer genau und ihren

rauhen Charakter. Er hat für den

märchenhaft versponnenen mär-

chengläubigen, märchenhaft reichen

Magnaten den wunderbaren Burt

Lancaster in der Rolle des texani-

schen Sternenguckers und histig be-

Die schottische Küstenlandschaft

wird von der Kamera immer wieder

herrlich gestreichelt, wie es ihr ge-

bührt. Schade, daß die Synchronisa-

tion von dem sprachlichen Spaß und

der List der Schotten immer nur Ver-

mutungen ihres eigentlichen Wesens

und Reichtums zuläßt. Aber der Film

behält, auch auf deutsch, immerhin

einiges von seinem tatsächlichen

Charme und hintergründigen Witz.

FRIEDRICH LUFT

zwungenen Öl-Zaren.

Nu' traumt mal schön!

keit im Spiel. Und wenn er am Ende weggeht und den trunkenen Puntila unterm finnischen Traumhimmel liegen läßt, dann geht er nicht einer besseren Welt entgegen, sondern einer neuen Ent-Täuschung. Frank-Patrick Steckel verabschie-

lenz von Sehnsucht und Vergeblich-

det den ideologischen Lehr-Herrn Brecht. Er belebt den Anarcho-Brecht auf einer neuen Ebene wieder. Die Oldtimer-Karosse, die da vor dem weißblauen Prospekt des finnischen Himmels auf der Bühne steht (Bühnenbild: Susanne Raschig), symbolisiert das. Alles ist Abschied. Und Steckel inszeniert alle Lust allen Rausch, alle Komik gegen Verzweifhing da hinein. Ein wilder, prächtiger Abend. Dieser Wildgruber, der hier die beste Schauspielerleistung bietet, die ich seit langem sah, blickt mit großen blauen Augen ins Leere. Aber er ist ein Ereignis, das doch wieder Spaß am Leben erweckt. Er spielt sich selbst aus den Angeln. Und das Publikum jubelt dem Ensemble entgegen. Endlich wieder Saft auf Ham-

burgs dürrer Theaterwiese. LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH



Sternengucker und

## **JOURNAL**

War das Evangeliar immer bei den Welfen?

Wenige Tage nach der sensationellen Versteigerung des aus dem Mittelalter stammenden Evangeliars Heinrichs des Löwen ist offenbarein Rätsel gelöst worden, das dieses Kunstwerk bisher umgeben hatte. In der Offentlichkeit galt der letzte Besitzervorder Auktionals unbekannt. Nun scheint sich herauszustellen. daß sich die Bilderhandschrift immer im Besitz des Herrscherhauses der Welfen befunden hat und daß hinter der Besitzergruppe, die das Kunstwerk bei Sotheby's in London versteigern ließ, das Welfenhaus in Hannover stand. Bisher hatte es geheißen, das aus dem Welfenschatz stammende Buch sei nach dem Kriege verschollen und auf rätselhafte Weise in anonymem Besitz wieder aufgetaucht. Während der Beratung des Nachtragshaushalts im niedersächsischen Landtag sprach aber jetzt der CDU-Abgeordnete v. Wangenheim davon, daß das Eyangeliar immer im Besitz der Welfen geblieben sei.

Laut Wangenheim hatten die ehemaligen Herzöge und Könige von Hannover das Evangeliar besessen und bis über den Zweiten Weltkrieg hinaus erhalten. Bei der Flucht vor den anrückenden Sowjets nahmen sie aus ihrem Sitz in Blankenburg im Harz-das heute in der "DDR" liegtdas Buch auf die Marienburg bei Hildesheim mit. Da dieser kostbare Besitz auf der baufälligen Burg nicht ausreichend habe gesichert werden. können, sei das Evangeliar mit Hilfe englischer Freunde ins Ausland gebracht worden. Nun kehre es ins Stammland Niedersachsen zurück.

#### Menschengroße Statuen aus Gold im Urwald

Eine wissenschaftliche Expedition hat nach Berichten der peruanischen Zeitung "La Prensa" im Urwaldgebiet Madre de Dios östlich der Anden fünf Statuen in Menschengröße aus reinem Gold entdeckt. Wie die Zeitung unter Berufung auf Mitarbeiter des Naionalen Kulturinstitutes in der ehemaligen Inka-Hauptstadt Cuzco berichtete. wird allein der reine Goldwert der Funde auf umgerechnet rund 50 Millionen Mark geschätzt. Die Statuen sollen mit der rätselhaften Stadt Paititi im Zusammenhang stehen, die nach der Inka-Überlieferung im Urwaldgebiet des heutigen Peru lag und bisber vergeblich gesucht wurde.

Europäische Rundschau": Forum für West und Ost

rst. Budapest Die in Wien erscheinende Zeitschrift "Europäische Rundschau" feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum. Aus diesem Anlaß hat das österreichische Kulturinstitut ein Treffen von Politikern und Autoren in Budapest veranstaltet. An der Zusammenkunft waren Abgesandte der offiziellen Parteilinie der ungarischen KP genauso vertreten wie der Herausgeber der Zeitschrift, der österreichische Ostexperte Paul Lendvai, ein gebürtiger Ungar, der 1957 als politischer Flüchtling nach Wien kam. Daß das Budapester Treffen auf ungarischer offizieller Seite so großes Interesse fand, gilt als ein Symptom dafür, wie sehr Budapest nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell an engen Beziehungen zum Westen gelegen ist.

#### Grab von Rousseau in Ermenonville gefährdet

AFP. Paris Der Park Jean-Jacques Rousseau in Ermenonville bei Paris ist von Grundstückspekulanten bedroht. Die Gemeinde, in der sich der Philosoph 1778 wenige Wochen vor seinem Tod niedergelassen hatte, scheint finanziell nicht in der Lage zu sein, die 50 Hektar große Parklandschaft mit dem Grab Rousseaus zu schützen. Wie der Bürgermeister des 800 Einwohner zählenden Ortes mitteilte, bemühen sich mehrere Immobilienfirmen um den Erwerb des Geländes, und auch der Krischna-Sekte, die bereits ein Schloß in der Nähe des Parks bewohnt, werden Kaufabsichten nachgesagt, Rousseau war zunächst in der Parkanlage beigesetzt worden, erst 15 Jahre später wurde sein Leichnam ins Panthéon nach Paris überführt.

#### Prix "Interallié" und "Chateaubriand"

AFP. Paris Der katholische Journalist Jacques Duquesne (43) hat für seinen Roman "Maria Vandamme" den begehrten \_Interallié\*-Preis erhalten. Es handelt sich um den dritten Band einer historischen Freske über den industriellen Umbruch vor hundert Jahren in Nordfrankreich, der Heimat des Autors. Mit dem "Prix Chateaubriand" wurde der Historiker und Journalist Henri Amouroux (63) für sein Buch "Der gnadenlose Bürgerkrieg" ausgezeichnet. In dem Werk wird das Alltagsleben der Franzosen unter der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg kritisch beleuchtet.

# Der Spar-Trip wird gesellschaftsfähig

Bei knappen Kassen und steigenden Benzinpreisen werden "Mitfahrer-Zentralen" beliebter / Weg vom Anhalter-Image

Der "Jumbo" aus Rio landet pünktlich um 10.50 Uhr. Um 11.10 Uhr wählt Kuno Traubert aus München, just aus Südamerika zurückgekehrter Monteur, die Frankfurter Telefonnummer 23 10 28. Am anderen Ende meldet sich Else Münch, "Mitfahrerzentrale". Traubert kommt gleich zur Sache: "Haben Sie gleich was nach München?" Else Münch, deren Mann Werner schon 1956 in Deutschland der Mitfahrer-Idee zum Durchbruch verhalf und der beute in Frankfurt (Basler Straße 7) die älteste und größte Mitfahrerzentrale der Bundesrepublik Deutschland besitzt, schaut auf eine Liste: "Ja, wir haben um 13 Uhr einen Mercedes 280." Traubert fährt mit der S-Bahn in die City, legt in der Mitfahrerzentrale seinen Personalausweis vor, bezahlt 36 Mark (24 für den Fahrer, 12 für die Vermittlung) und kann punkt 13 Uhr zusteigen. Die Heimfahrt hätte er bequemer und billiger nirgendwo bekommen.

Zu Reisegeschäften dieser Art kommt es in der Bundesrepublik Deutschland täglich rund 3000mal, Die 40 Mitfahrerzentralen erleben derzeit einen Boom, Geldknappheit und steigende Benzinpreise heizen eine Branche an deren Prinzip auf gegenseitiger Hilfe beruht: Mitfahrer" kommen für einen konkurrenzlosen Preis in jeden Winkel; Autofahrer können ihre zunehmend strapazierte Spritkasse entlasten. Wolfgang

H. H. KANNENBERG, Frankfurt Braunschweig, Vorsitzender des "Verbandes Deutscher Mitfahrerzentralen" in Berlin (zu dem 33 der 40 Mitfahrerzentralen gehören): "Seit 1982 haben wir zwischen 20 und 30 Prozent zugelegt. Das geht eindeutig aufs Konto der allgemeinen Geldknappheit!

#### Vor großem Durchbruch?

Angesichts der für ihn günstigen Marktlage, rüstet der Verband fürs kommende Jahr nach langer Zeit der Stagnation zum großen Durchbruch. Braunschweig: "1984 soll zum Jahr der Mitfahrer-Idee werden!" Dafür will man sich nun vom "Anhalter"-Image befreien. Um dem Unternehmen den Zufallscharakter zu nehmen, will der Verband Deutscher Mitfahrerzentralen" 1984 für seine Mitglieder eine interne Zentralstelle einrichten, in der Angebot und Nachfrage auch für ausgefallenere Reiseziele koordiniert werden sollen. Braunschweig: Sinn der Einrichtung ist der Austausch von Informationen zwischen den Mitfahrerzentralen." Die Kartei wird zunächst manuell, später per EDV geführt. Nachteil: Die sieben größten deutschen Mitfahrerzentralen (unter anderem Frankfurt, München, Köln, Stuttgart) bleiben im Informationsverbund außen vor, denn sie gehören nicht dem Berliner Verband an. Sie haben eine eigene Interessenvertretung mit Sitz in

Der Informationsaustausch soll die Wartezeit verkürzen, die bei abseits hegenden Zielen oft Wochen ausmacht. Else Mimch weiß aus langer Praxis: "Meist ist zuerst das Angebot da, und dann kommt vielleicht durch Zufall eine passende Nachfrage." Mitfahrgelegenheiten ins Ausland sind allerdings gesucht, vor allem in der Urlaubszeit. Wolfgang Braunschweig berichtet ans Berlin: "Wir haben Angebote und Nachfragen für Reisen nach Mittelafrika, Tunesien, Togo. Einen Boom gibt es hier in

Berlin für Türnes Beisen." Rund 70 Prozent der rund zwei Millionen "Mitfahrer" im Jahr sind Franen. Das macht die Vermittlung gelegentlich zu einem heiklen Geschäft. Hellwach werden die Belegschaften der Mitfahrerzentralen, wenn ein Autofahrer als Fahrgast ausdrücklich mir eine Frau verlangt. Braunschweig "Solche Klienten leh-nen wir ab. Geschieht das mehrere Male, dann kommt der Mann auf eine schwarze Liste." Die Gefahr, über einen Autofahrer der Mitfahrerzentralen in eine der berüchtigten \_Anhalterinnen-Situationen" zu geraten, ist nicht nur deshalb gering. Else Münch: "Jeder unserer Kunden, ob Angebot oder Nachfrage, muß sich ausweisen. Das heißt, er kann später identifiziert werden."

Für Mitfahrer ist es vor allem der Spartarif, während bei "Anbietern" such schon mal der Wunsch nach Gesellschaft anssichlaggebend ist. Der Mitfahrer-Kilometer schlägt mit fünf his seehs Pfennig zu Buch. Doch auch die Hoffnung über die Mitfahrerzentrale durch Zufall in einem "Traumwagen" zu landen, der einem ein ganz neues Fahrgefühl beschert. spielt gelegentlich eine Rolle.

Die knapper werdenden Einnahmen haben den Mittabrerzentralen auch neue Kunden zugeführt, die vor fünf Jahren noch nicht denkbar gewesen wären: Autobesitzer, die bei längeren Fahrten den eigenen Wagen in der Garage lassen und lieber billig auf einem fremden Beifahrersitz mitfahren Braunschweig: Außerdem haben ganze Firmen Verträge mit uns geschlossen. Sie bieten in ihrem Firmenwagen Mitfahrgelegenheiten an, um den Kfz-Etat zu senken!"

#### Noch zu wenig bekannt

Weihnachtszeit und Wintersportsaison bringen den Mitfahrerzentralen einen saismalen Auftrieb, wenn auch nicht so stark wie im Sommer. Daß die Makler kurzfristiger Fahrgemeinschaften die Zukunft golden sehen, hat andere Gründe. Wolfgang Braunschweig: "Die Mitfahrer-Zentraien sind derzeit erst bei 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung am Markt. 80 Prozent wissen nicht, daß es in ihrer Stadt so etwas wie Mitfahrer-Zentralen gibt. Wir müssen bekann-

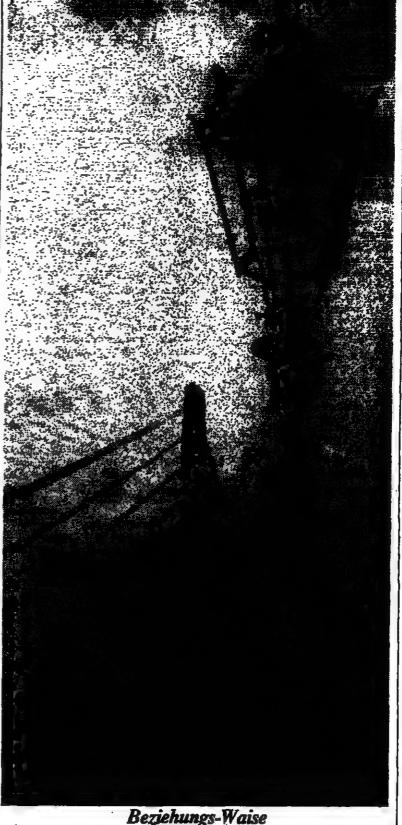

# Ein langer Marsch der italienischen Post

KLAUS RÜHLE, Rom Stolz verkündete Italiens Postminister Antonio Gava vor ein paar Monaten: "Wir haben große Fortschritte gemacht und werden bald den europäischen Standard erreichen." Die Wirklichkeit sieht im Dezember 1983 anders aus. Ein Brief von einem römischen Stadtteil zum anderen kommt fast nie am Tage danach an, meist erst nach 48 Stunden, manchmal erst nach drei und mehr Tagen. Und eine der staatlichen Postverwaltung anvertraute schriftliche Mitteilung vom 200 Kilometer entfernten Neapel kann sogar zwei Wochen unterwegs

Solche Ergebnisse brachte eine umfangreiche Versuchsreihe der rö-

gero". Ergebnisse, die durch persönliche Erfahrungen der Bewohner Roms bestätigt und erhärtet werden. Es ist auch eine Binsenweisheit, daß es keinen Sinn hat, die Beförderung wichtiger Briefe durch zusätzliche Frankierung "durch Eilboten" be-schleunigen zu wollen. Weil in der Regel Expresbriefe länger als normale Briefe unterwegs sind, obwohl sie mehr als das Dreifache (1400 statt 400 Lire) kosten. Am schlimmsten steht es mit eingeschriebenen Sendungen. In Rom selbst benötigen sie drei bis vier Tage, von und nach außerhalb noch mehr.

In anderen italienischen Städten sieht es etwas besser aus. Aber da Rom nun einmal politisches und bü-

tet das Schneckentempo der römischen Postverwaltung den postali-schen Gesamtverkehr. Das gilt insbeaondere für den Postverkehr mit dem Ausland, der weitgehend in der an-geblich supermodernen vollautomatischen Verteilerzentrale des römischen Weltflughafens Fuimicino zusammenläuft. Auch hier hat die oben genannte römische Zeitung die Be-förderungszeiten unter die Lupe ge-nommen. Danach braucht ein Brief von Rom nach Bonn, London oder Paris vier bis fünf Tage. Korrespon-denz aus der Bundesrepublik Deutschland ist eine Woche unterwegs. Ganz zu schweigen auch hier von Eil- und Einschreibesendungen, die noch länger unterwegs sind. Ab-

Welche wirtschaftlichen Schäden diese Schneckenpost einfährt, ist nicht vorstellbar. Logische Konsequenz war das Ausweichen auf private Dienste. Solche Agenturen garan-tieren, freilich für teures Geld, die schnelle Beförderung im Stadt- und Landverkehr. Geht es um weitere Strecken, gibt man sein Material als Luftfrachtsendung bei einer Luftfahrtgesellschaft auf.

Die Post schieht die Schuld auf Personalmangel, Streiks, auf die vielen Festtage, auf die mangeinde Disziplin der Absender, die sich nicht an die vorgeschriebenen Maße der Briefumschläge und die Anschriftennormen hielten, was die automatische Sortierung erschwere.

# Schadenfreude bei den "Kunden"

US-Medien im Ansehen gesunken / Leser und Zuschauer halten Journalisten für arrogant

"Ich genieße es regelrecht, wenn unsere Presse gelegentlich einen raschen, treffsicheren Tritt bekommt", schrieb eine Leserin an "Time". "Journalisten sind die verzogenen, arroganten Gören unserer Welt", hieß es in einem anderen Brief an das Nachrichtenmagazin. Amerikas Presse hat es schwer dieser Tage. Nach ihrem Aufschrei darüber, daß sie von der militärischen Aktion in Grenada 48 Stunden lang gänzlich ausgeschlossen, danach nur begrenzt zugelassen war, mußte sie feststellen, daß Leser und Zuschauer ihre Empörung keineswegs teilten.

\_Wer hat euch eigentlich gewählt?" fragt die Romanschriftstellerin Honey Taylor in einer Kolumne in "Newsweek". Die öffentliche Unzufriedenheit mit der Aufmüpfigkeit, der Respektlosigkeit amerikanischer Medien, besonders der elektronischen, ihr Eindringen in die Privatsohären von Menschen in tiefer Trauer um gefallene Angehörige in Libanon - das hat zu einer großen Gewissenserforschung bei diesen Institutionen selbst geführt. Sie betrachten sich gern als die "vierte Gewalt", der Wächter, der verfassungsmäßig verbrieft auf Exekutive, Legislative und Judikative aufzupassen hat. Der Ruf nach dem ersten Verfassungszusatz, der das Recht der freien MeinungsäuBerung verankert, wurde denn auch dalformat annahmen, trugen zu der sofort laut, als der Schock über die Verschlechterung des bis dahin ge-Überraschung von Granada sich gelegt hatte. "Die Öffentlichkeit hat das Recht

Amendement" gemeinhin von der Presse ausgelegt. Gehört dazu auch das Recht, bei einem Brückenkonfbau einer militärischen Lendung dabeizusein? So lautet die Gegenfrage aus der Öffentlichkeit. Eine von mehreren Standesvereinigungen der US-Journalisten geforderte Klage gegen das Pentagon blieb im Stadium der Planung stecken. Mehr als die von Juristen bescheinigte Aussichtslosigkeit schreckte die Profis ab, daß dieselbe Öffentlichkeit, für deren Informationshedürinis sie auf die Barrikaden zu gehen bereit waren, ihnen langst nicht mehr zustimmte. "Journalisten haben so wenig Gefühl für die Werte der Mehrheit, wie Ehre, Pflicht und Dienst am Land", schrieb eine Leserin an den "Herald Examiner" in Los Angeles, "daß sie von der gleichen Gesellschaft, der sie zu die-

nen vorgeben, entfremdet sind". Das Vertrauen in die Presse, so das National Opinion Research Center. ist in diesem Jahr auf ein bis dahin ungekanntes Tief von 13.7 Prozent gesunken. Ihre Akkuratesse, ihre Objektivität werden angezweifelt. Mehrere Ereignisse, die zum Teil Skansunden Rufs der amerikanischen Medien bei

Da war die Peinlichkeit der erfunauf Information", so wird das erste denen Story um den achtjährigen Heroinhändler in der "Washington Post". Janet Cooke, Gewinnerin des Pulitzer-Preises für "Jimmy's World\*, mußte die begehrte Trophäe wieder zurückgeben. Die ehrwürdige "New York Times" fiel auf einen Freelancer herein, der aus dem sicheren Spanien eine haarsträubende Geschichte über Kambodscha geschickt hatte, die zum größten Teil aus einem 1930 geschriebenen Roman von André Malraux stammte.

Mehr noch sind es aber die elektronischen Medien, bei denen sich die Grenze vom professionellen Journa-tismus zum Showbuisneß ohnehin mehr und mehr verwischt. \_60 Minutes", eine Art amerikanisches "Panorama", ist eine der beliebtesten Sendungen des Kontinents. Sie ist das Zugoferd für den Snitzenreiter CBS im Kampf um die Publikumseunst. Das Magazin ist von General William Westmoreland wegen Verleumdung auf 120 Millionen Dollar verklagt worden. Es war herausgekommen daß in einer Vietnam-Story für den General aussagende Zeugen unterdrückt wurden, andere auf bestimmte Antworten gedrillt wurden. (SAD)

## LEUTE HEUTE

#### Gitter-Premiere

Joseph Bonanno (78), genannt Joe Bananas, einer der legendären "Köni-ge" der amerikanischen Unterwelt, trat jetzt die erste Haftstrafe seines Lebens an, zu der er 1980 wegen versuchter Irreführung der Behörden bei einer Rauschgiftfahndung verur teilt worden war. Der Gangsterboß ließ sich in einer Limousine zum Gefängnis fahren, wo er wegen seines Alters und einer angeordneten medizinischen Untersuchung sofort in den Krankenbau eingeliefert wurde.

#### Olivier operiert

Sir Laurence Olivier, einer der berühmtesten Schauspieler Großbritan-niens, mußte sich einer Nierenopera-



tion unterziehen. Ein Sprecher des St. Thomas-Krankenhauses in London beseichnete den Zustand des 76 Jahre alten Künstlers nach dem Eingriff als zufriedenstellend".

# Ende einer langen Reise

UdSSR ließ deutschen Busfahrer frei / Neuer Prozeß möglich

W. E./wt. Bonn

Der deutsche Reisebus-Fahrer Klaus Klanderhoff, der nach einem schweren Verkehrsunfall in der Sowjetunion zu sieben Jahren Lager-Bundesrepublik Deutschland rücksekehrt. Bundesaußenminister Genscher hatte sich bei seinem sowietischen Amtskollegen Gromyko um die Freilassung bemüht. Klanderhoff, der für ein Reiseunternehmen aus dem Hunsrück fuhr, war im Juli auf der Reise von Kiew nach Orel mit seinem Fahrzeug von der Straße abekommen. Der Bus stürzte in einen Fluß, Bei dem Unglück kamen elf Menschen ums Leben.

Der Busfahrer aus Morbach (Eifel) war am 25. Juli dieses Jahres verhaftet worden. Bei der Verurteilung zu sieben Jahren Arbeitslager sprach der Richter von mildernden Umständen". Wegen seines guten Leumundes und der drei minderjährigen Kinder habe das Gericht von einer höheren Strafe abgesehen.

Im Prozeß batte Klanderhoff betont, er sei nicht mit überhöhter Geschwindkeit gefahren. Bei dem Schild "40 km" habe er gebremst. Mitreisende bestätigten die Aussage des Angeklagten und bescheinigten ihm, er sei ruhig und sicher gefahren. Sie führten das Unglück auf die Witterungs- und Straßenverhältnisse zurück. Dagegen behauptete die russi-sche Reisebegleiterin als Kronzeugin des Staatsanwaltes, der Chauffeur sei mit 90 Stundenkilometern statt der vorgeschriebenen 40 gefahren.

Vor einem deutschen Strafgericht wird Klanderhoff wegen des folgenschweren Unfalls in der Sowjetunion nicht mehr belangt werden können. Zwar ist es grundsätzlich möglich, daß ein deutsches Strafgericht eine von einem Deutschen im Ausland begangene Straffat ahndet. Den Busfahrer schützt aber der Rechtsgrundsatz, daß niemand zweimal wegen ein und derselben Tat strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden darf, vor einem neuen Strafprozeß. Der Oberste Gerichtshof der Russischen Foderation hatte im November das erstinstanzliche Urteil des Bezirksgerichts Kursk gegen Klanderhoff bestätigt. Damit wurde es rechtskräftig.

Auch die Tatsache, daß der Busfahrer nur einen geringen Teil dieses Strafe verbüßt hat, ändert nichts daran. daß staatlicher Strafanspruch wegen dieser Angelegenheit nicht mehr besteht. Dagegen haben die Angehörigen der bei dem Busunfall ums Leben gekommenen elf Touristen ebenso wie die Verletzten die Möglichkeit, gegen Klanderhoff zivilrechtlich vor deutschen Gerichten

#### Alarm in Houston: Columbia-Landung verschoben

WOLFGANG WILL Henrich Höchste Alarmstufe hetrschie gestern in der Bodenkontrollstelle von Houston: VierStunden vorder geplanten Landung von "Columbia" um 17 Uhr (MEZ), fielen nach einem Feuer der Lagestabilitätsdüsen der Reihe nach zwei der fünf Haupt-Bordcomputersysteme aus. In diesen Computern sind die Daten für die Landemanöver gespeichert. Einen solch ernsthaften Zwischenfall hat es nach Auskunft eines Nasa-Sprechers bei den vorangegangenen acht Shattle-Missionen nie gegeben. Da ein größe rer elektrischer Schaden an Bord nicht auszuschließen war, wurde gestern mittagdie Landung um mehrere Stunden verschoben. Die Besetzung selbst wurde angewiesen, nichts zu unternehmen. "Wirstehen voreinigen kritischen Entscheidungen", erklärte ein Flugdirektor. "Wichtigste Aufgabe ist es jetzt, die "Columbia" auf ihrer Erdkreisbahn stabil zu halten."

#### Todesurteil

dpa, Moskan In der UdSSRist zum zweiten Malin knapp zwei Wochen ein Todesurieil wegen Wirtschaftsverbrechen bekannt geworden. Zeitungen berichteten, das Oberste Gericht der mittel. asiatischen Sowjetrepublik Usbekistan habe den Meister eines staatlichen Betriebes für Möbelbeschläge zum Tode verurteilt, weil er aus im Betrieb gestohlenem Metall die Herstellung und den Vertrieb von Uhrenarmbändern organisiert habe,

#### Neue Anklagen

In Verbindung mit dem Goldraub vom vergangenen Monat sind gestern drei weitere Männer unter Anklage eestellt worden. Bei dem Raubüberfall waren Gold und Diamanten im West von rund 100 Millionen Mark erbeutet worden. Näheres über die Umstände der Verhaftung ist bislang nicht bekannt.

#### Schuldach eingestürzt

dps, Aurich Beim Einsturz einer Leichtbaudek. ke sind gestern in der Gesamtschule Aurich (Niedersachen) 14 Kinder im Alter von elf bis 15 Jahren leicht verletzt worden. Ein kletterndes Kind soll den Einsturz der nachträglich in die Pausenhalle eingezogenen Gitterdecke verursacht haben.

#### "Charlie Brown" starb

SAD, Minneapelis Charlie Brown, ein Freund des Comic-Strip-Zeichners Charles Schulz, der den international bekannten Künstler zur Schaffung seines berühmten Serienheiden gleichen Namens inspirierte, ist jetzt im Alter von 57 Jahren in einem Krankenhaus in Minneapolis nach siebenjähriger Krebskrankheit gestorben.

#### Dialyse für Panda

dpa, Washington Das Panda-Weibchen Ling-Ling im Washingtoner Zoo hat lebensgefährliche Nierenprobleme und soll deswegen in nächster Zeit eine Nierenwische bekommen. Von einer Nierenverpflanzung wollen Ling-Lings Arzie absehen. Die etwa 14 Jahre alte Bärin Ling-Ling und ihr Partner sorgen selt Jahren alljährlich für Aufregung in Washington. Die Frage, ob sich bei ihnen endlich Nachwuchs anmeldete. beschäftigte die Hauptstädter jeweils wochenlang. Erst in diesem Jahr war es soweit. Ling-Ling warf ein männliches Junges - das erste in den USA geborene Panda-Junge -, das jedoch drei Stunden nach der Geburt starb.

#### ZU GUTER LETZT

Deß Sie von Geburt an alles schon gewußt haben, spricht für Ihre Familie, halte ich aber für unwahrscheinlich." Die SPD-Bundestagsabgeordnete Heide Simonis auf einen Zwischenruf des Abgeordneten der Grünen, Eckhard Stratman

#### **WETTER: Regen und Sturm**

ten setzt sich am Freitag in ganz lantikluft durch. Vorhessage für Preitag



Statutes 12 bestede, Water Spring's ET. @ bestede, mil. ™ Nebel, ⊕ Sprufvegen, ⊕ Regue, ★ Schneckell, ▼ Schaues. Sebate States. E-Science. 2 Nated, and Frestgeren H-Hack-, T-Tellindigitime (<u>Manusura</u> =)warm, which, from age Wheelers are Killing sace (Minn) Extense Leven glocken Laftdryckes (1000cmb-750cm).

den anfangs noch lockere, im Vormit-tagsverlauf anch hierverdichtende Be-wölkung und verbreitet zum Tell ergie-biger Niederschlag, der his in den Hö-henlagen von 1400 m von Schnee in Regen übergeht, Tagestemperaturen im Norden um 10 Grad, im Söden auf 3 im Norden um 10 Grad, im Söden aut 3 bis 6 Grad austeigend. In der Nacht im Norden Übergang zu wechselnder Be-wölkung mit Schauern. Auch nachts noch recht mild mit kaum geänderten Temperaturen. Frischer bis starker Wind, im Norden und im Bergland mit Sturmbien

Weitere Aussichten: Von Norden her deutlich külter,

| ratt.      |     |                      |             |
|------------|-----|----------------------|-------------|
| Temperatus | -   | Donnerstag, 13 T     | lhr-        |
| Berlin     | -1" | Marin .              | 30          |
| Bonn       | 4"  | Kopenh.              | 40          |
| Dresden    | -1° | Las Palmas           | 23°         |
| Essen      | 3"  | London               | 100         |
| Frankfurt  | Q"  | Madrid               | 3-          |
| Hamburg    |     | Mailand              | 40          |
| List/Sylt  | 6°  | Mallorca             | 15          |
| München    | -30 | Moskau               | -J°         |
| Stuttgart  | -1" | Nizza                | 3           |
| Algor      | 16" | Oalo                 | 5*          |
| Ampleroam  | 3"  | Paris                | <b>_l</b> * |
| Athen      | 12  | Prag                 | œ           |
| Barcelons  | 8°  | Rom                  | 8           |
| Brüssei    | Ŧ   | Stockholm            | 2           |
| Budapest   | 2°  | Tel A <del>viv</del> | 23°         |
| Bukarest   | -1- | Tunis                | 13          |
| Helsinki   | 10  | Wien                 | <u>—1°</u>  |
| Istanbul   | 2*  | Zürich               | -2°         |

Somenauigang\* am Samstag: 8.14 Uhr, Untergang: 16.14 Uhr, Mondaufgang: 12.16 Uhr, Untergang: 20.47 Uhr. in MEZ, rentrales Ort Kassel

# Hoffnung für Millionen von Kindern

Die Zahl der Kinder, die täglich in der Dritten Welt an Unterernährung und Infektionen sterben, ist nach einem Bericht der Unicef im vergangenen Jahr um 2000 auf 40 000 zurückgegangen. Erreicht wurde der relative Erfolg durch den Einsatz billiger und einfacher Hilfsmittel wie Zukker-Salz-Lösungen, die Wiederein-führung des Stillens, Impfungen und das regelmäßige Wiegen der Kleinkinder, berichtet die UNO-Organisatjon in ihrem jüngsten Bericht über die Lage der Kinder 1984.

Trotz der Erfolge starben im vergangenen Jahr immer noch 15 Millionen Kinder an Durchfallerkrankungen, Fehl- und Unteremährung oder Infektionskrankheiten. Das entspricht der gesamten Zahl der Kinder unter fünf Jahren in der Bundesrepublik Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien und Spanien zusammengenommen. Die Hälfte der Kinder hätte gerettet werden können, wenn auch für sie die genannten einfachen Hilfsmittel zur Verfügung

Mit fünf Millionen starben nach dem Bericht immer noch die meisten Kinder an Durchfallerkrankungen Zur Bekämpfung der Diarrhö verteilte die Unicel 1982 versuchsweise

AP, New York

r, die täglich in

Zucker, Salz und Kaliumträgern.

Durch die Behandlung ging die Kindersterblichkeit in Indien, Bangla-desch, Nicaragua, Honduras, Guatemala und Ägypten um die Hälfte zurück. Die Päckchen, von denen jährlich eine Milliarde für 34 Staaten gebraucht würden, kosten rund 25 Pfennig und können von jedem Entwicklungsland leicht selbst produ-Für 12 his 13 Mark kann laut Unicef

ein Kind gegen Masern, Kinderläh-mung, Diphterie, Keuchhusten, Tetanus und Tuberkulose geimpft werden. Bisher wird in der Dritten Welt. aber nur jedes fünfte Kind immuni-siert. In Malawi führte die Kinführung der Impfung zu einem Rückgang der Masernerkrankungen – der Hauptursache für die Kindersterblichkeit in diesem Land - um 60 Pro-

Ein durchschnittlicher Rückgung der Kindersterblichkeit um 80 Prozent wurde durch die Wiedereinführung des Stillens und die Zurückdrängung der Flaschennahrung für Säuglinge erreicht. Auf den Philippinen sank die Sterblichkeit sogar um 95 Prozent, nachdem insterile Milchflaschen und verunreinigtes Wasser als Infektionsursachen ausgeschaltet . Nur einem Prozent der Kinder sieht man an, daß sie hungern. Erheblich stärker verbreitet ist dagegen mit 25 Prozent die Zahl der fahlernähren Kinder, von denen die Hälfte in Haushalten mit ausreichendem Angebot an Nahrungsmitteln leben. Eine Überwachung der Gewichtszunahme der Kleinkinder durch regelmäßiges Wiegen kann daher ebenfalls deutlich zur Senkung der Kindersterblichkeit beitragen.

In China, Sri Lanka, Korea und Taiwan wurde die Todesrate bei Kleinkindern dadurch halbiert, daß man den Müttern mehr Nahrung und Bildung zukommen ließ und ihnen die Wahl des Geburtsortes und der Größe der Familie überließ. Dabei ergab sich parallel zur Zunahme der Wahlmöglichkeiten ein starker Rückgang der Geburtenrate.

Eine unerwartete Zunahme der Kindersterblichkeit verzeichnete die Unicef in den von wirtschaftlichen Krisen betroffenen industrialisierten Regionen der Erde. So erhöhte sich die Todesrate in den US-Bundesstaaten Michigan und Alabama und in der Sowjetunion. Auf jedes der gestorbenen Kinder kam zudem ein blindes, taubes, behindertes oder zurückzebliebenes

# Sicherheit für Senioren

Mehr Sicherheit für alte Menschen im Straßenverkehr will der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) mit der Aktion "Ältere Menschen im Straßenverkehr" erreichen, die gestern in Bonn gestartet wurde, Senioren sollen gezielt darüber informiert werden, wie sie als Fußgänger im Straßenverkehr Unfälle vermeiden können. Wie DVR-Präsident Gerhard Schork erklärte, soll das neue Verkehrssicherheitsprogramm in Zusammenarbeit mit Wohlfahrtsverbänden, Trägern der Altenbetreuung und den Kirchen realiziert werden.

Bundesverkehrsminister Werner Dollinger (CSU) betonte, daß ältere Mitbürger auch im Straßenverkehr unserer besonderen Fürsorge bedurfen". Fast die Hälfte der getöteten Fußgänger seien ältere Menschen über 65 Jahre. Im Jahre 1982 habe dieser Anteil 48 Prozent betragen Durch immer mehr verschärfende Regelungen könne eine Steigerung der Verantwortlichkeit von Kraftfahrem und damit nennenswerte Sicherheitsgewinne für ältere Menschen im Straßenverkehr nicht erzielt werden. Dollinger forderte mehr Mitmensch.

AP, Bonn lichkeit" muf der Straße. Es gelte nicht nur, alte Menschen über richtiges Verhalten zu informieren, sondem ihnen auch praktisch zu helfen. Auch die berühmte Hilfe über die Straße sei ein Weg praktischer Solidarität der Generationen

Der DVR setzt bei seiner Arbeit weniger auf Vorträge als auf Direktinformationen und Bürgergespräche. Seniorenwohnstiffe und Altersheime sowie Altenklubs böten sich dafür an. DVR-Vorsitzender Schork forderte Interessenten an Veranstaltungen des Programms "Altere Menschen als Fußgänger im Straßenverkehr" auf, sich direkt an den Deutschen Verkehrssicherheitsrat in Borm (Obere Wilhelmstraße 32) um weitere Auskunft zu wenden.

Für das Programm stehen für das Jahr 1984 insgesamt 600 000 Mark zur Verfügung. Die Vorbereitung und die Erarbeitung des Programms habe 500 000 Mark gekostet. Des Bundes-verkehrsministerium hat die Geider zur Verfügung gestellt. Bundesverkehrsminister Dollinger dankte allen Organisationen und deren Mitarbeitern, die zum Erfolg des Programms beitragen werden.







verschoben

Progestions of the State of But But by the same and the sam

grand Kanadaha Tagakas tare the title of General BRIDGE CATE OF A STREET ches between the Mais See The Property See Co

Sette han heingester dumpf, aber unüberhörbar an der

Scher Perfektion sein, aber wenn man "hängt", sieht man des Monstrum

sehr realistisch: Es zieht durch alle

Ritzen, die Polsterung der Sitze ist des Motors läßt die Piomben in den zam de Zähnen vibrieren. Ist das etwa ein guter Anfang für Safari im Ballon? Nach zweistlindiger Fahrt sind wir

endlich da. Auf einer Lichtung unweit des Little Governor's Camp ist ein Heer schwarzer Boys damit beschäftigt, :. hdrei gigantisch anmutende Heißhuftballonhüllen zu füllen. Aus dem Busch dröhnt das aggressive Trompeten eines Elefanten herüber. Das

Tängstliche Zetern einer Affenhorde

Magazin für die Freizeit

Freitag, 9. Dezember 1983 - Nr. 287 - DIE WELT

# REISE WELT mit Auto · Hobby · Sport · Spiel



umwandeln. Vergessen der animie-

rende Film, den uns der Pilot nach

rasse der Mara-Serena-Lodge vorge-

führt hatte. Verdrängt die kolorierten

Träume vom Schweben über Afrikas

unendlichen Weiten. Ob ich wohl der

einzige war, der den Cognac trank,

gengegend wegzuspülen, und nicht, um das frugale Zwei-Stunden-Mahl

Um vier Uhr morgens klopfte es

Zimmertür. Vier Uhrl Das ist im Ur-

laub eine Zumutung. Entsprechend

zerknittert, grummelig und kommu-

nikationsunwillig schlürften wir eine

Tasse Kaffee, knabberten unwillig an den Sandwiches und kletterten unge-

So ein extrem geländegängiges Ve-

hikel deutscher Herkunft mag für

Out-door-Fanatiker Inbegriff techni-

schlaftrunken auf den Notsitzen

lenk in den wartenden Unimog.

zu ertränken?

Deutschland – Silvester in Loipen und Eisbahnen in verschneiten Wäldern

der Sahara: Angebote für die Feiertage

Seite III

Ausflugstip: Mandeln, Musik und Museen in Dortmund

Seite Vill

Österreich – Skifahren und Spuren Wandern im Schatten des Großglockner der Mitte

Auf den Lukulls im Reich

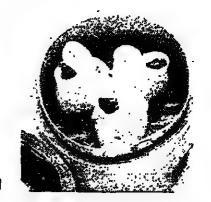

KENIA / Reise im Heißluftballon über die Savanne

# Löwen aus der Vogelschau

durchdringt die Weite des Massai-Mara-Wildreservats. Jean-Claudes Aufforderung den Reisepaß nicht zu vergessen, verur-sachte allgemeines Schmunzeln. Rei-Dann stehen die drei Ballons, Hastig klettern wir in die Korbgondel. Nur Jennifer, korpulente Mittfünfzito der land to the sepast Mitten im Busch? "What for?" griente Jim, Rinderzüchter aus Texas gerin aus Louisiana, hat Probleme, ihre Fülle über den Rand des Korbes und feixte in kaum verständlichem Südstastlerslang: "Willst du dem da oben einen Besuch abstatten?", wozu hieven. Die Zeit drängt, denn der Ballon hebt bereits vom Boden ab. bei er mit seinen tellergroßen Pran-Wortlos nickt Jean-Claude, unser Piken gen Himmel wies. Jean-Claudes lot, zwei grinsenden Massais zu. Vier schwarze Hände – an den rundesten Erklärung war ebenso plausibel wie frustrierend: "No, mais - letzte Wo-che drehte der Wind plötzlich, und als Stellen der gewichtigen Dame ange-setzt –, ein kurzer Schubser, und Jenwir runterkamen, waren wir in Tannifer landet kopflastig im Korb. "Oh Lord", hört man's vom Boden des So kann ein Satz Euphorie in Angst

Korbes heraufschnaufen, , what was Afrikas Unendlichkeit hat uns vereinnahmt. Nur gelegentlich, vom lau-ten Fauchen des Gasbrenners, der die dem köstlichen Dinner auf der Ter-Luft im Ballon erhitzt, gestört, gleitet der Ballon über die Wipfel des Busches, gewinnt zunehmend an Höhe und präsentiert nach fünfminütigem um das seitsame Kribbeln in der Ma-Steigflug die Schönheit Kenias auf einzigartige Weise.

Unter uns schlängelt sich der Mara-Fluß. Die Wölbung der Erde verschwimmt im Dunst der Atmosphäre. Philipps Ballon, aus silbertarbenem Tuch, reflektiert im Schein der ersten Sonnenstrahlen.

"Der Wind steht gut" erklärt Jean, wenn wir Glück haben, treibt's uns zu den Rhinos hin . . . " Plötzlich reißt uns Jennifers Aufschrei aus der Ver-

träumtheit: "Look – Elephants...!"
Tatsächlich löst sich eine Herde
von etwa fünfzig Dickhäutern aus dem Schatten einer Baumgruppe. Der Leitbulle wackelt angesichts des Ballonschattens, der sich über Büsche und Bäume hinweg auf ihn zubewegt, unruhig mit den Ohren. Die Elefanten-Kühe scharen sich unruhig · 'eine einzige Farce, und das Dröhnen um die Kälber. Dann, der Ballonschatten hat offensichtlich die Sicherheitsdistanz überschritten, stirmt der Bulle auf den vermeintlichen Feind zu. Blitzschnell bohren sich die Stoßzähne in den Boden, wollen den vermeintlichen Angreifer zermalmen - dann ist der Schatten

> In zweibundert Meter Höhe gleiten wir dahin. Längst hat sich auch Michaeis euphorischer Redeschwall in Schweigen verwandelt. Zu gewaltig

weg. Verdutzt trottet der Bulle zur

zont, noch eingehüllt in Dunst, tauchen unzählige winzige schwarze Punkte auf. Der Wind steht gut, treibt uns darauf zu. Es ist eine gewaltige Herde Wilde-Beast, vielleicht zwei-tausend Stück. Ein Heer schwarzer Leiber. Und wieder ist es Jennifer, die aufschreit: "Löwen...!" Tatsächlich. Ein Rudel Löwen, das sich an die Herde schleicht. Dann, zwei herumtollende Jungtiere haben sich zu weit von der Herde entfernt, beginnt die Hatz - fast unmittelbar unter dem Ballon. Zwei Löwen hetzen eins der Kälber, treiben es von den anderen Tieren weg. Die Jagd ist kurz: Eine Löwin läßt die Tatze zuf die Hinterhand des Kalbes niedersausen. Ein lautes, angsterfülltes Blöken, Staub wirbelt auf – der tödliche Biß in den Nacken des Tieres. Im wilden Galopp fliehen zweitausend schwarze Leiber über die Savanne Kenias.

Der aufkommende Wind zwingt uns rasch zu landen. Erst jetzt sehen wir die drei Unimogs, die uns die ganze Zeit über am Boden in Distanz begleitet haben. Hart setzt der Korb auf dem Boden auf. Mit Sturzheimen versehen, sitzen wir auf dem Boden, warten, bis sich die Ballonhülle neigt und der Korb kippt. Doch der recht starke Wind schleift uns erst noch rund hundert Meter in Seitenlage über die Erde. Das Rumpeln, Holpern und Schlingern spüre ich den-noch nicht, denn Jennifer, vom har-ten Aufsetzen "haltlos" geworden, liegt – ihre Weichteile wohl plaziert –

Zehn Minuten später haben die hilfsbereiten Massai uns aus dem Korb gezogen, Sandwiches, Obst und Getränke ausgebreitet. Da sitzen wir der Savanne wieder auf dem Boden. "Was kann's jetzt Besseres geben als ein Glas Champagner", lächeit Jeen-Claude, greift in die Kühlbox und läßt den Korken einer Fünf-Liter-Flasche des französischen Edeltropfens

BOLF ACKERMANN

Veranstalter: Ballon en Safari, P.O. Box 475 557, Nairobi c/o Block Hotel Auskunft: Staatliches Verkehrsbüro der Republik Kenia, Hochstraße 53,

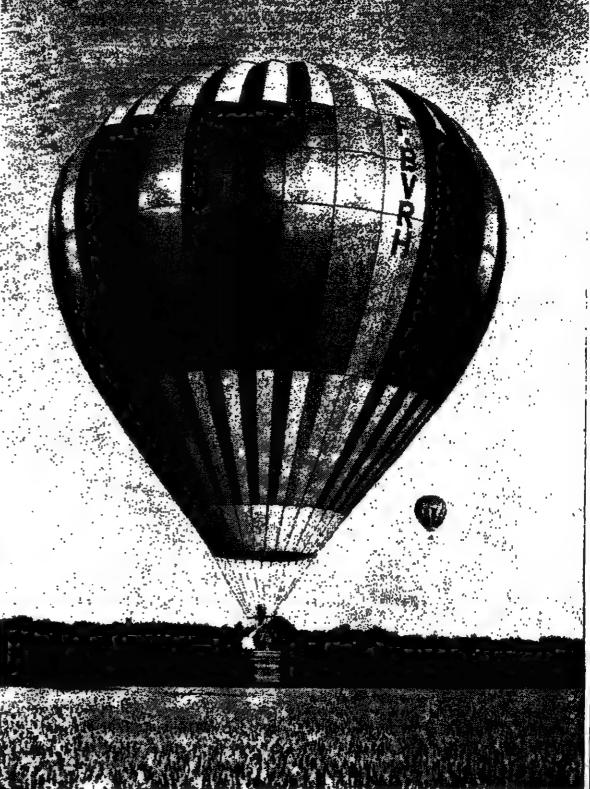

Lautios gleiten die Ballons liber das Massai-Mara-Wildreservat in Kenia

#### Ausflug hach Gambia / Bamse, der Fischotter, war unter den ersten Gästen

Wille, gebürtiger Schwede und Gloetrotter, ist Wahl-Gambianer. Ir-:--- jendwann mal, "so zehn oder 15 Jahe ist das wohl her", führte ihn die Suche nach einem idealen Urlaubsort ··· in die westafrikanische Küste – nach Sambia. Der Motorschaden eines Busch-Taxis brachte eine ungewollte ( ! // h Dernachtung in Tendaba, einem unf-Hütten-Dorf der Mandinkas -50 Kilometer von der Küste entfernt. · inmittelbar am Ufer des Gambia-

- Als die Sonne aufging, so erinert er sich, "wußte ich, daß ich blei-

ben würde" – und er blieb. Schnell wurde er sich mit den Dorfaltesten über ein Grundstück am Fluß einig. Aus einer Urlaubsreise wurde Tendaba-Camp: Ein paar Zimmer im Stil einheimischer Hütten, eine "Busch-Bar", ein Pool, ein paar Einbäume und Landrover für Touren – mehr war's nicht für den Anfang, und viel geändert hat sich bis dato nicht.

Hinzu kamen im Laufe der Zeit lediglich eine stattliche Anzahl (ungeladener) Gäste: Walter, das Warzenschwein, Bamse, der Fischotter, Bambi, die Antilope, ein paar Krokodile, Schlangen - und unzählige Geier, die stets auf dem gewaltigen Baobab-Baum inmitten des Camps

Seither hat sich jedoch viel geändert. Nicht bei Wille, vertritt er doch noch immer die Meinung, daß afrikanischer Busch und Luxus miteinander unvereinbar sind. Mehr als "basic needs" (Grundbedürfnisse) will er Besuchern nicht anbieten. Doch längst hat er finanzstarke Konkurrenz bekommen. Hotels, wenngleich recht einfühlsam in die Küstenlandschaft integriert, wuchsen wie Pilze aus dem Boden. 1980 konnten in dem winzigen Land, das gerade 500 000

Menschen zählt, mehr als 30 000 Besucher gezählt werden, wobei Alex Haileys \_Roots\* eine nicht unerhebliche Rolle spielte. Schließlich stammte Kunta Kinte, Hauptakteur des TV-Melodramas, angeblich aus Gambia. Ein Heer "Wurzel"-suchender Nordamerikaner schwarzer Hautfarbe überschwemmte das Land - mit der Unberührtheit des Landes war's aus

Es konnte nicht gutgehen - und so war es auch. Das winzige Land, das kaum über mehr als 800 Kilometer geteerte Straßen verfügt, vom Export von Erdnüssen lebt und dessen Bevölkerung eine ungewöhnliche Liebenswürdigkeit ausstrahlt, konnte Club-Hotel das insbesondere Sondie Komfort-Abenteuer und Tiere suchenden Massen nicht verkraften. Kenia-verwöhnte "Pirscher" waren eh enttäuscht, denn außer ein paar Antilopen, einem alternden Löwen im Abuka-Game-Reserve und den immer weniger werdenden Krokodilen gab es kaum "wild life". 1982

kamen gerade noch 6000 Besucher. Und dennoch gibt es, zumindest seit 1982, triftige Gründe, Gambia bei der Urlaubsplanung zu berücksichtigen. Sunset-Club heißt die Zauber-formel. Dahinter verbirgt sich ein architektonisch feinfühlig konzipiertes

nenanbetern und Fitneß-Hungrigen alles nur Erdenkliche kostenlos anzubieten weiß. Tennis, Surfen, Segeln, Squash, Boccia, Fahrräder, Mofas eben alles, was ungelenke Knochen wieder auf Vordermann bringt. Für das leibliche Wohl sorgen österreichische Köche, Ruhe gibt's für alle die, dies's brauchen, und im Pauschalpreis ab 1999 Mark reist der Filius kostenlos

**ULLA RINGS** 

Veranstalter: Jet Reisen GmbH, Kai-serstraße 54, 8000 Frankfurt

# **NACHRICHTEN**

#### Bahn-Tarife

Bei der Deutschen Bundesbahn gehen ab 1. Januar neue Tarife. Während die Familien-Pässe statt bisher 210 Mark nur noch 200 Mark kosten und die Rabatte für Mini-Gruppen, die bei Fernreisen bisher durchschnittlich etwa 30 Prozent ausmachten, auf 40 Prozent angehoben wurden, müssen Inhaber des Senioren-Passes A künftig 65 statt 50 Mark bezahlen. Neu allerdings ist, daß der Paß nun auch uneinge-schränkt im Nahverkehr benutzt werden kann. Ähnliches gilt für den Senioren-Paß B, der ab 1. Januar 110 Mark statt 100 Mark kosten wird, Für den Nahverkehr fällt damit die bisher notwendige 35 Mark teure Zusatzwertmarke weg. Angehoben wurde auch der Preis des Junioren-Passes von 100 auf 110 Mark

#### "Zurück zur Natur"

Nach Meinung der Friedrich-Ebert-Stiftung wird das Urlaubsverhalten der Deutschen in den kommenden Jahren unter dem Motto "Zurück zur Natur" stehen. In einer Studie, die die SPD-nahe Organisation im Auftrag des Ministeriums für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau ausarbeitete, fand die Stiftung heraus, daß sich aufgrund der Wirtschaftslage zwar nicht der Ferienstrom, wohl aber der Ferienkonsum verändern würde. Vor allem "preiswerte und Unabhängigkeit gewährleistende Urlaubsquartiere" in naturbelassenen Gebieten seien in Zukunft gefragt.

#### .DDR"-Reisen

Die Hapag-Lloyd Reisebüro Organisation und das Reisebüro der "DDR" haben eine direkte Zusammenarbeit im Verkauf touristischer Leistungen vereinbart. Hapag-Lloyd kann ab sofort Gruppen- und Einzelreisen sowie Geschäftsreisen in die "DDR" buchen und abwickeln (Auskunft: Hapag-Lloyd Reisebüro, Postfach 10 50 67, Gustav-Deetjen-Allee 246, 2800 Bremen 1).

#### WAHRUNGEN

|   | Agypten         | 1    | Pruna       | 4,0    |
|---|-----------------|------|-------------|--------|
| ı | Belgien         | 100  | Franc       | 4,9    |
| J | Dänemark        | 100  | Kronen      | 28,5   |
| ١ | Finnland        | 100  | Frnk        | 47,7   |
| ı | Frankreich      | 100  | Franc       | 33,7   |
| l | Griechenland    | 100  | Drachme     |        |
| İ | Großbritannie   | en 1 | Pfund       | 4,0    |
| I | Irland          |      | Pfund       | 3.1    |
| ı | Israel          | 1    | Schekel     | 0,05   |
| ١ |                 | 1000 | Lire        | 1.70   |
| ۱ | Jugoslawien     |      | Dinare      | 2,2    |
| l | Luxemburg       |      |             | 4.9    |
| ١ | Malta           | 1    | Pfund       | 6,0    |
|   | Marokko         | 100  | Dirham      | 36,0   |
| ı | Niederlande     | 100  | Gulden      | 90,00  |
| I | Norwegen        | 100  | Kronen      | 36,7   |
| l | Osterreich      | 100  | öS          | 14,3   |
| I | Portugal        | 100  | Escudon     |        |
| ı | Rumānien        | 100  | Lei         | 4,7    |
| ŀ | Schweden        | 100  | Kronen      | 34.7   |
| I | Schweiz         | 100  | Franken     | 126.2  |
| l | Spanien         | 100  | Peseten     | 1,7    |
| ŀ | Türkei          | 100  | Pfund       | 1.2    |
| l | Tunesien        | 1    | Dinar       | 3,70   |
| ı | USA             |      | Dollar      | 2,78   |
| ľ | Kanada          | 1    | Dollar      | 2,2    |
| ı | Stand vom 6. De | zemb | er – mitget | eik vo |
| ı | der Dresdner E  | lenk | AG, Esser   | (obn   |

# Winterurlaub in TUNESIEN

Einfach mal "abschalten", sich ein bißchen verwöhnen lassen, die Sonne genießen, wieder zu sich selbst finden. Tunesien -Sonne für Körper und Seele. In zwei Stunden sind Sie da. Wenden Sie sich an Ihr Reisebüro oder direkt an das Fremdenverkshroom! Tunosius:

Fronkfurt (06TI) 231891 Düssektorf (02TI) 359414

Viel ISRAEL für wenig Scheckel: 0711/625011



Fernillige ab Benefits z, B. Mexiko 1825,-, Luna 1785,-, Joh barg ab 1710,-, Rio ab 1870,-, 1 275,-, Sydney 2240,-SUDAMERIKA-FLUGE HIN and ZURUCK AR BRU/AMS Weltwelte Flüge LAF eV. - 23 Bremen 1 Sprechen Sie mit Spezialisten Reisebüre Sky-Tours Tel. 9811/76 26 67 od. 76 10 83 Schwachhauser Heerstr. 222

Teleton 0421 / 23 92 45

Postlach 202204, 8000 München 2, Telefon 089/523000



Weilmachten auf Teneriffa 23.12.-6.1. ab Düssetdorf + München.

Tel. (08031) 6 56 16 Tlx: 525 330 Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

S.O.T.-Reisen

8200 Rosenheim

Tizianstr. 3

FINNTOURS-Reisetips für den Winterurlaub Abenteuer- und Erlebnisreisen

z.B. ▶ Rentiersafaris . . . . . . ab DM 2239,-\* z.B. ► Motorschlittensafaris ...... ab DM 1998,--\*

z.B. ► Sonderreise z. Finlandialauf . . . . ab DM 1267,-\* das Erfebnis für den Skilangläufer z.B. ▶ 15tägige Reise m. d. Skischule G. Thoma nach Sotkamo (Mittelfinnl.) . . . . . ab DM 1248,-

(\* 12tligige Reise inki. Filhrpassage mit GTS FINNJET sowie weitere Leistungen Holen Sie sich den neuen Natalog in threm Reisebüro oder schreiben Sie uns.

**TFINN**®

ISRAEL-Reisen biblisch gut: o711/625o11 Preiswert fliegen 0611/49 52 54



Äußere Mongolei



ich bitte um nähere Informationen über

INLAND

Nordsee

Weihnochtsferien c. Syft Sonnenland, Reetdachham, 5 Pers. F-TV, preisginstig. Tel. 05334/24 24

Westerland, gr. 1-Zi.-App. m. Kil. u. Bd. i. Souterr., DM 70,-72,, DM 50,-Endreinig., T. 04651/252 67

Kampen/Sylt

St. Patar-Ovding, neuerin Friesen-hans, dir. am neuen Schwimm- u. Teumispentrum, ab sof. trei. Metpreis Winter DM 120., Sommer DM 200.-Trag. 3 Doppelschlafzimmer mit Zusarrheiten, Bad. KG., sep. Gä-ste-WC, Wohn- und Edraum mit off. Eamin, Terr. und Garten, Tel. 02362/ 2 65 48, wochentags ab 14 Uhr.

SYLT Komfortable
Ferienwohrunger

KAMPEN/SYLT

**Bad Herrenalb** 

Ferienapp., Tel. 07083/42 22

Modern eingericht. Ferienopp, In Bod Telaoch neues Thermalhad. 1. Welkn, noch frei, T. 07032/63 90, Prosp. anf.

Enzklösterle/Schwarzw.

**AUSLAND** 

Schöne ruh, Rft.-Wohmungen, R. Waldrabe, Haus Alpperspach, Ib tersberg 6, Prosp. Tel. 07085/331

Ferienhäuser

Vermittlungs-Bureau

KalmarService - Damsommer

1984 anfordern

Amiliches Reiseburo der Danischen

und Schwedischen Staatsbahnen

**IORDEN** 

2000 Namburg 11 4000 Dusselcorf 1 Ost-west Strate 20 Immermanistrate M Telefon 040 3632 11 Telefon 0211 360966

Dänemark ab DM 195,- Wo.

Perienblus., Sörensen, Dorfstr. 36 A 3012 Langenhagen 8. T. 0511/741011

insel Als (Alsen) Dünemark. Weib-pachtaferien. Ferlenblüser z. verm. Nord-Als Turistservice, Storeg. 85s, DK 6430 Nordborg. (00454) 45 16 34

Ferienhäuser in Dänemark. List der große Farbkstalog '84 Kostenios amordern. Tel. 9421/ 38 70 91

Katalog

d-11 Weitvochte Pauschelengen, Prost at -VERBETUNG BALS, Köllundver, 274 Westerland/Svit, Telefon (04651) 24200

#### 

Für die kostbarsten Wochen des Jahres auf Nummer Neckermann:

# Mit TSMAXIM GORKI in die Karibik.



<sup>15</sup>MAXIM GORKI – bei Neckermann Seereisen Garant für Sicherheit und zufriedene Gäste. Seit 8 Jahren und auch in Zukunft. Man kann sich darauf verlassen!

MAXIM GORKI Mittelamerika, PMAXIM GORKI Mittelamerika bringt Sie von einem exotischen gebliche Seereise. Flug ab/an Frankfurt, je Person ab

Beratung und Buchung in allen NUR TOURISTIC-REISEBÜROS, KARSTADT-Reisebüros, bei NECKERMANN KatalogWelt + Relac sowie bei Giber 1.000 NUR TOURISTIC-PARTNERN: Reisebüros, Volksbanken und Kaufring-Häusern



Kompon/Sylt
Einzol-Rootdochh. 1. 2 Porz.
für 1984 sind noch einige Termine in
den Schulferien frei. Das Haus hat
jegischen Kri. u. Hegt auf einem
1500 mf gr. Gröst. Näheres Tei. 040/
58 18 79

Sylt/Wenningst.

3-Zl-App. m. Loggia, Liebhaberob-jekt m. welben Blick aufs Meer 2n verkanten und Wellm./Nenj. 2n ver-mieten. Tel. 040/47 48 20

SYLT und JUIST Exklusive Feriensppartement

Tel: 04651/420 00

Festtage auf Sylt

Anch im Winter behaglich wohnen in Appart'he. BEUNSHOOG, Wenning stedt, TV, Tel., Sanna. Hansprospekt

Tel. bis 12. Dez. 848/82 42 67, ab 13. Dez. 84691/428 37

SYLTHORISER FRANCK Vermietung exkl. Friesen-Einzelns. mit Garten Hachsaisompreise. Tel. (0911) 54 02 03: ab 18 Uar 040/86 12 79

M3gelweide

Das herrlich gelegene, individuelle, in seinem besonderen Stil einmelin

HINTERZARTEN

mit Ferienwohnungen im excisiven Landhausetil und mehrenen Gesel-schaftsräumen. Gr. Ferbroop. 207662/5040+1737 Femille Witte, 7824 Hinterzerien

SKANDIA, Marsweg 25 2390 Flensburg, Tel.0461/63619

DanCenter

FERIENHÄUSER IN GANZ DÄNEMARK

Je nach Seison ab DM 200, - bis 1200,pro Haus U. Woche. Vom ethernden
Dimensirk-Specialisant
Dimensirk-Specialisant
FAREKATALOS

Spitalerstr. 16, 2000 Hamburg Telefon 040/322781

Danemark.

Ferlenhäuser ganzjährig frei. Prets Vor- und Nachsaudon z. B. für 4 Pers. ab DM 141,-/Woche. Prospekt koatenios bei

Vermittlung K. Leuritsen Nr. Voruper, DK 7700 Thisted Tal. 00457/93 81 66, Telex: 80696 Krilleu dit

7824 Hinterzarten, Sonnenbfihlweg (Sackgasse). Ne n. Bad/WC, Loggis od. Terr., Kft.-Perienwohnungen n

Schwarzwald

Dänemark

DENEMARK — KATALOG 1984 IST ERSCHIENENIN

Überall a.d. Nordser, Ostser, Fjorden, Inseln — zuch BURCHRUM, die Ferlegpurfe zu allen Jahreszeiten — grosse Auswahl von schonen, hindertwonen,
Friennhiusern jeder Preistage, Grosser Machiess bis 38% u. ab 18.8 Ausführt. Katalog mit Grundrissenufolus. Freundlichte, persönliche Beratung.

4.01. Büro Sohne und Sinahn, George Arbybro 10458-245680

4.20 Uhr föglich, auch samstags und sonntags. Tel. 10458-245680

Der neue Katalog '84 ist da!

Ferlenhituser in Denomark, Norwegen, Schweden, Finn-land und Schleswig-Holstein in allen Preislagen für

ab Jamaica/an Nassau 18 Tg. inkl. 25 Tage inkl. Flug ab Frankfurt,



**NECKERMANN REISEN** 

#### 

iel und Drehschelbe jeder Sizilien-Reise. Taominas Ur-Saison zwischen Weih-Enachten und Neujahr. Wunderbares Erwachen der Natur.

99 Hotels, von der Luxusklasse bis zur gemütlichen Familienpension, erwarten Sie. Und überall der aprichwörtliche Service, erworben in mehr als 100 Jahren Umgang mit Gästen aus aller Weit. Luft- und Wassertemperaturen:

Januar 18° 13° Februar 20° 14° April 25° 18° März 23°17°

Linienflüge Frankfurt-Catania mit Anschluss von allen deutschen Flughäfen, Fly-and-Drive-Programm. Auskünfte und Buchungen in allen Reisebüros. Prospekte: Staati. Ital. Fremdenverkehrsamt-ENIT:

Kaiserstr. 65 - 6 Frankfurt/Main - Berliner Allee 26 - 4 Düsseldorf - Goethestr. 20 - 8 München 2

wo die Sonne überwintert



Genießen Bie Sonne, Schnee und Ferienfreunds in Schenna bei Meran!
Das Haus für den anspruchsvollen Gest – wir bisten ihnen jeglichen Komfori – herzliche Gastfreundschaft, exquisite Klüche, Schwimmbad, Sauma, Filmestraum.
Sie werden sich wehlfühlen und genau an begelstert sein wie unsere lunglihrigen

89. – pro Pers./Tag. Sonderpauschale = Welße Wochari« von: 11. 02. – 24. 03. 84. – 7 Tage HP intt. 6-Tage-Skipad Meran 2000, alles Inbagr ab DM 386. – pro Pers. uten Sie uns an oder schreiben Sie uns, Sie erheiten weitere, ausübrliche krit

TEL.-DW: 0039473/95665

oft reisen nach Ägypten Ägypten – mehr als

Sand und Sonne.

Unsere Spezialistin mit 12-jähriger «Agyptenerfahrung» hat das Programm gestaltet! Zum Beispiel: 1-Wochen-Rundreise: Kairo - Laxor - Assuan

ab DM 1.698,-12-Tage-Rundreise : Eniro - Tell el-Ameros -Dendera - Abydos - Luxor -

Edfu - Kom Ombo - Assuan ab DM 2.268.l-Wochen-Rundreise mit MI-Kreuzfahrt: **Kairo - Luzor -Esna - Edfu - Kom Ombo -**Assuan ab DM 2.079,-

Austing Abu Simbel DM 228 Qderfür »fortgeschrittene Wir sorgen für Transport und Unterkunft – Sie gestalten Ihr Programm selbst.

Für Segel-und Tauchfreunde: Segeltörns im Roten Meer. Fordern Sie Prospekte an: in Ihrem Reisebüro oderbei oft-reisen, Hospitalstraße 32 7000 Stuttgart 1 Tel.0711/295666,295177



engetroffen mit vielen SPARKNÜLLERN Direktifüge ab PUSSELDORF

ISTANBUL ab DM 599. IZMIR ab DM 599.-ANTALYA ab DM 639,-DALAMAN ab DM 639.



Achtung, Weihnachtsferienl

Gran Canaria, Teneriffa Bel una 2 Wochen noch frei. Reisebüra Kozica Tel. 0201/30 13 02 + 0201/30 25 32

in einem komf. Privathans für 2-6 Individualisten: Canyamel/Maliorez. Bildansk. Zuschriften erbeten umar WS 55262 an WELT am SONNTAC. Postfach, 2000 Hamburg 36

# Spanien

Teneriffa Exclusiv Puerto de la Cruz, Ortstell La Pazz. Iliarus-Appartementa, sehr geräunig und elegant mit Panorama-Blick auf den Atlantik, für 2-3 Personen, einschliefilich Fing und Transfer ab alein Flughäfen, Unterlagen anfordern: O. Gebaner, Lillencronning 13, 2000 Tampstedt 1, Tel. 04109/90 63 ab 17.00 Uhr

Tenerifia exklusiv 2 Top-Termine frei für 2-3 Pers, einschl. Fing und Taxi-Transfer, 15. 12. bis 29. 12. 83, 2 Wochen 1223, pro Pers., 6. 1. 84 bis 3. 2. 84, 4 Wochen Dit 1980, pro Pers., Tel. 04109/90 63 sh 17 Jhr

Paerto de la Cruz ossass. Spitzenig. am Taoro-Park, Wests., frei Blick a. Meer u. Insel. 10 Min. zu Foß z Zentr. u. Meer. i Whg. m. 2 Betten, 1 Whg. m. 4 Betten, je m. 2 Terr., 1 Studio m. 1 Terr. Alle Angebote voll eingerich-tet, ggf. mit Farb-TV, Hanshiffe vorh., mur langfr. zu verm. Tel.: 04123/20 72

Marbella Ferienhaus für Verwöhnte, ca. 336 m², Pool 6x12 m. Telef.. Personal vorh., wöchenti. ab DM 1500,-. Tel. 0201/41 13 70

Bhine, Haus auf Ibiza (Pinca), Nähe Sau Automio, zu vermieten. 6 Schlafpiätze u. Auto. Näheres unter PS 47 224 WELT-Verlag, Postfach. 2000 Hamburg 36 Familieauriaub 84

Mallorca Bezaubernde Ferienwohnung a. Stu-dio in gr. Privatvilla mit Pool, schi-pes Darf und Strand, Teonia. Tel. 0041/02/44 17 50 CR

Feries in Spoulen

5 km sådlich Yarragona, schöner
Bungalow für 4-5 Personen, Strandentfernung 30 Meter. Tel. Mo.-Pr.
02225/30 72.

Mallorca Bungalow frei, P. Pollensa n. Santa Ponsa, T. 0451/49 37 47

Reservation (set 1954)
Ausgesuchte Hotels, Appines, u. Bungalows, Günstige Direktfüge, İndir. Termine, Informationen bis 22 Uhr. Tel. (02361) 2 29 67

iBiZA, traumh, Lage, Lux-Terr-Whng., Pool, 2 Do.Schl-ZL, jest. Kond. – sowie Bungalow, 3 Schl-ZL mit Plaw, 080/3 41 38 02

Schweden

Schweden Ferienhäuser, Blockbäuser, Boue Kotolog autordem ( ! ! ! Statischeredische Ferienkum-Vermittim Box 117, S-28700 Knistinge, T. 004644-47 AROSA GroubBaden

Schweiz

FERIENHAUTER: FERIENUCHAUTER

Wer sagt, daß Sylt nur

für Reiche

A. Pagaraganang or wasangan Para-TV, Video, Badio, Tat., Noch Sarty, Danche WC, Schwimm ad, Saurat, Schraum v.H. oder i.d. 1924e, Bylogung celt 2 Pars.

Urlamb 1. Klasse. File All

Gesundheit inclusive.

Chirpes

Tabres

Tacom

lourisi

Cartheren-Düse, Ferlenwhg., 2-4 Pers., am Strand geleg., Hallenhad u. Sanna i. Hs., DM 40.- bir DM 90,-/Tag. Tel. 05195-538

INSEL SYLT

Appartment-Vermiets, Billy Hente Perien-Wango, and der gesamt. Insel

da ist?

Komfort-Ferienwohnungen "Rothernblick" Die 70p-Apparte ments his 6 Personen. Großes Ral lenbad, Tennis- und Squash-Hallen. Telefon 004181/31 02 11 Ernen / Wallis / Schweiz 1299-2999 m

Nahe Fiesch/Bettmeralp für 2 - 6 Pers zu DM 17,50 bis DM 25,- pro Pers. / Tag Schneesichervon Dezember bis April, Mo-R: Tel. 0231/527478

LAAX "Weiße Areng"

Skigeb, b. 3000 m. ft. M., 1½- n. 22-ZL-Whg. (2-5 Pers.)mit TY/Tel., wo-chemy. zn verm., frei ab 7. 1. 54, Tel. 0041-81-39 38 38 oder 0041-86-245 45

Skiparadies Walks/Schweiz

lenwohrungen, 2, 4, 6 Better Hallenbad, Sauna, Solarium Tel. 0041-28 23 68 60/0041-51 41 44 04

Schweiz/Samersee

Chalet mit 2 komfort. Perieuwohmun-gen (ie Whg. 100 m². 3 Zimmer. Küche u. Bad, für 4-6 Pers.) zu vermieten. Ruhlge Lage, Seeprundstück, See-Terrasse/Balkon, Liegewiese. Win-ber: mehrere Skiparadiese L umniti. Nähe. Sommer: alle Wassersportar-ten, Tennis, Wander- u. Bergtouren. Aufragen unter Tel. (6201) 66 38 98

Côte d'Azur

Perfenwohnung zz vermieten. Schwimmbad, Tennisplätze, Golf-platz z. Hafen direkt am Haus, sehr ruhige Lage. 0221/830 20 88 oder 02244/59 20

Ihr Spezialist für France -

COTE D'AZUR & PROVENCE

Wir vermitteln erstelns. Feriepwehne, und Rauser, Hotels an der ganz, Klüstere. Amibes. Campen. St. Maxime. St. Zuper etc.. a. Korxika. Alle labrez-eiten. – Gratis-Beldikalalog '84 anfantere. COTE D'AZUR-ERSIDENCES GMBH. Gelgristelnstraße is. D-Rull Prien/Ch. & 68051/3766 + 1960 · Ecley 325 637

" Agence Française

Frankreich

Louzarhalde (CHO, FeWo., 2 ZL. 4 Pers., mar Nichtraucher, frei bis 30. Dez. 83 u. ab 8 Jan. 84. Tel. 06233/ 6 24 54

FRANCE REISEN = Ursula Lotze = vermittelt für SKI in Frankreich Vacances France VF das größte Spezialprogramm per LUXUSBUS · FLUGZEUG · AUTO sorgfältig ausgewählte Ferienhäu-ser, Villen und Wohnungen an allen französischen Küsten. Telefon 0211158 84 91 8000 Ferienmohnungen u. Chalets gemütliche Skihotels in den beliebten franz, Skiorlen

Preise so günstig wie nie! Wer schneil bucht, sichert sich Bei St. Trapez, Kit.-Perlenhs., 2-4 P., Hzz., Kamin, Meerbil, Mimosenbilite, 15. 1.-15. 3. 84 z. verm. T. 040/ 45 07 10 die besten Angebots. Großer Farbkatalog kostenios

Telefon: 0 89/28 82 37 Côte d'Azur Theresienstr. 19 · 8 München 2 Gembiliche Ferienappartements und Häuser vermietet: Immopart GmbH & Co. KG Postr. 9, 2285 Kampen, Tel. 04651/ 4 20 00 COTE D'AZUR Landhäuser und App. vermietet: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 65, 228 Westerland, 28 04651/30 21

Monte Carlo — Can Martin

2-71-Lux-Appt. für 2-3 Pers. mit Traumsicht auf Neer und Monteo, direkter Zugang zum Meer von Privat Tot. 0711-78-36-36

Norwegen

**FJORDFERIEN** WIEDER MÖGLICH 84er-Prospekt jetzt in threm Retseburg FJORDHYTTER Den norske Halleformidling Bergen A.S

NAIGATEN 10. N-5000 BERGEN NORWEGEN TEL 004 75 31 66 30 TELEX 40025

Italien

Ambolz/Südtirol Rust. Chalets für Wister u. So Tel. 0041 9 156 36 86

insel Elba Privativing, ca. 100 m², 6-8 Peri Strando, Tel. 04101/711 48

Umbrise, Nilbe Rass von Privat, kielmas Haus, gannjähris su vermietan, Monatsmieta: DM 286. + NK. PR 47223, WELT-Verlag, Post-(ach, 2000 Hamburg 35

FLORIDA Saraspeadiolit., Lux-App. 1.4 Pers., 128 m², dir. am Strand, S-Pool, 2 Ridd. Schiafz., zu verm., Dollar 50.– bis 60.–Thr. Tel. 91105435 34

Port Landerskie (Placific), Kamiret-leput-lamente för 2 för is Parsanan, mit Pool, Samensteck, 100 at vom Streed, prohydi-ning as versaken. Prospette neiter links pas en 10 von V nin 14 Uhr.

Gormisch-Purt. Neut erbeute Konst. Perienwohnungen, ruh. Lage, 2-5 P., J. Ostier, Gästehaus Boarlebof, Brass-hausstr. 9, Tel. 08821/506 02 CH-Teenin, Indian, Serdinies, Sin-lau, Perienwohnungen zu vermie-ten. Pourfach 385, CH-8628 Zürich oder Tei. 0041.1.482.2305 Schless Ferlenks, I. Chlessess, Rübe Ruhpolding, m verm., I. 2-6 P., ruh. Lage, Teunis, Reites, Schwimmen, Saums, Shifahren, zw. DM 50. + DM 90.-/Tg., T. 0841/384 87

Verschiedene

Herrliche Ferientage

guf der Insel Föhr Kft.-Ferienwohmne in gemitt. Pric-senhans o. Strandapp. mit Seeblick. Schwimmb., Saunz, 35.- n. 130.- DM. Tel. 846/51 77 75 u. 8444/28 77

ist bei Jedem Wetter schön. Hübsche Fe'wo. für Beren Herbst-u. Winterur-lanb. Ein preisgänstiges Erlebnis, das Sie einsmil kennenkernen sollben. App.-Verm. Christiansen. Alle Dorfstr. 3, 2380 Thansmi-Sylk. Tel. 04631/318

Sylt/Weibnochten

Komf. Ferients, in Morsum at Weilm., 100 m. 3 Schl'zl. Späl-masch., Telefon. Farb-TV. T. 049/ 59 64 36

Bayern

gemiti. 24-Zi-Pewo', m. Kam. u.s. Rib., v. 57-120 m², i. neuen Landha. m. Saunz. Soi. Tel. u.v.a.m., Schwimmb. Na., Lift dir, hint. Hs., 55 im Lolpen, schneer, rub. Lage, ab 8. 1. 84 frei, ab DM 50,-Tg., T. 040/ 672 06 91

Bodon-Badon, Kurhausakhe, 2 Zi., Kü., Rad, TV, Tel., 2 Pers. DM 50 tigi. + DM 30 Endreinigung, Tel. 0322/ 32 31 42

**Bad Bevensen** 

Bei Lugano

2-73.-Perienwis. mt. Terr.. Schwimmh., v. DM 60,- bis 83,- tigl., Tel. 040/87 55 22.

Chalet in Grüsch/GR/Schweiz

1. 3-6 P., p. Tg. 60 Sfr. 7. 040/656 08 32

Farianwohnung/Wollis, 75 m², 2100 m. berriich gelegen, ideales Skige-biet, frei: vom 25. i. bis 3. 2. – vom 18. 2. bis 2. 3. msd vom 14. 3. bis 6. 4.

Lonzorholde/Schweiz Komf. PeWo, 4 Pers., Garage, Kamin, Spilmasch., TV, ab 7. 1. 1984 frei. Tei. 0233/5 21 51

WALLS
Betimeralp, 1850 m, autofrei Chaletwohnung für 4 Pers., 20, 12, 83 und
ab 9, 1, 83 frei.

Telefon 050 / 821 51 00

Laax/Flims 3. 2. Eft. Perienhans, 5 Betten, frei 3. 1. bis 11. 2. und März sowie Ostern 34, Tel. 64102/537 20

Tel. (68821/19 99

RAMM KB, POSTPACH 1190 2904 HABE Tel, 96734/221 + 449

Osterreich

Sectoid/Tirol 3-Zi.-Ferierwohning (SDdser-rasse), TV, rubige Last, Kücke, Bad, WC sep., ab S. I. M frei. Tel. 0031/3 69 80

Edinates, Presentant Ser, Perleamin, achinophichet, acustas, Sevener, Angele, Schaffle and 19-3 Festives, 27, Worgen, 20 m. Stadfon, volletinger Elein, Graunbpest 100 130 - Chaff 761 - Stadfon, volletinger Elein, Graunbpest 100 130 - Chaff 761 - Stadfon, 40, vocceptions, 20 14 Mpr.

Secteld/Tirol (1200 its)
Perfective America, 5 E. Ra., San., 
Urloub in Paris

Urlamb on Atlantik

in suggesteld schönen Häusern

Namett Stickert, Fel. 07473-15 36. Postlach 1350, D 7406 Milestrone

KRETA Sandstrand

denvokasane, Rosvike Jille sabertweg 2, 4082 Korsche brokk 2, Tel. 03161/67 26 40

Verschiedene

Buden – Sorton – Wassersti Indhaus auf Sardialen, ev. Boo verm., privat. 06151/66 23 21

Griechenicued n. Appls., gratis: Suring. Nihe: Teunia, klass. Stitt-intofähre, Tel. 08104/4 33 95

KORFU + KRETA App. u. Hotels, JP-Reisen, 2 HH 13, Johnstiee S. 04044 30 34

**Grand Bahama** Gruinger inchrender the first our Karlhit cheen unbrachwerten Briand im noierbauten German Holiday-Park. Hur 30
Hitteer mit 80 Betten und rein deutschen 
Hangement garantieren einen Urlaub 
nach Mad an kilometerlanden achnetweißen Stränden. Jedes Bann hat 2 
Schlaft./2 Bider/Diele/Er. Wohnrausa 
nit integr. Kirchentell. Abflag jeden 
Somtag von Düsseldorf und Frankfurt. 
Farbprungeltt und Informationen über 
Bann um Benermacht eine

Mache PERSENTALISM Heldburg 34 (Auc. 91
4 Ottensiciant 30
(02.11) 63.31 93
kin A parent are very 21 60
Francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco for protein are francisco fo

Main ats 2000 Clowles as dan by

Alle Indomiglionen en kostelleren 16-destjen Trimterprogramm 1963/64, kt/w-Cholet 7800 Fredbyth Besterchalder 24 (07 61) 21 (0 77

TAUSCH

else App. out Syll. Zurchy. erb. s. PF 47369 WELT-Verlag, Posts, 8000

20 mm/lsp. = DM 196,98

30 mm/lsp. = DM 294,12

# Anzeigen-Bestellschein fül

*FERIENHAU/ER · FERIENWOHNUNGE*N

Mindestgröße 10 mm/lsp. = DM 98,04

15 mm/lsp. = DM 147,06

25 mm/1sp. = DM 245,10.

15 mm/2sp. = DM 294,12 Anzeigen in der Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" kosten bis zu einer Höhe von 30 mm einspaltig bzw. 15 mm zweispaltig DM 9,81 inkl. MwSt. pro Millimeter, ohne Wiederholungsnachlaß. Die normale Druckzeile kann ca. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Wöner

Anzeigenschluß ist jeweils montags 14 Uhr vor dem Erscheinungstermin. Rustikales Blockhaus im Naturschutzgebiet an der Eider, für 4-6 Personen noch frei. Standartgestaltung

Mindestgröße 10 mm/Ispaltig. Alle Anzeigen werden mit Rand

4

DIE WELT An DIE WELT/
WELT am SONNTAG.

WELT am SONVIIG Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Anzeigenabteilung Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubrik "Ferienhauser und

Ferienwohnungen" in der Höhe von \_\_\_\_\_ Millimetern \_\_\_\_ spekig zum Preis von \_\_\_

Bitte veröffentlichen Sie das Inserat am Freitag, dem in der WELI sowie am darauffolgenden Sonntag in WELI am SONNTAG.

Der Text meiner Anzeige soll lauten:



#### KURORTE

#### **Bad Abbach**

- French a Desember

Osterreich

Socieldi

Seeteld/Tirol In

Urlaub in hi

and the second section in

Section and States

Urloub on Me

KRETA Sande

Englische FERIE

Eugland Wale fried

TAUSC:

**schi**edene

¥

Table Herale Language

0

Mit einem dreitägigen Sparprogramm zum Kennenlemen lockt Bad Abbach, Zwei Übernachtungen mit Frühstück, Hallenbad, einer geführten Wanderung und einer Ausflugsfahrt kosten nur 75 Mark. Sieben Tage Erholung und Fitneß-Programm sind für 180 Mark als Übernachtung mit Frühstück und für 365 Mark als Volloension in einem Hotel zu haben (Auskunft: Kurverwaltung, 8403 Bad Abbach).

Für ruhesuchende Gemüter empfiehlt sich ein Besuch von Kellberg in der Nähe Passaus. Die 21-Tage-Pauschalkur kostet 2345 Mark und enthält Vollpension im Einzelzimmer mit Dusche und WC, ärztliche Eingangs- und Schlußuntersu-chung, die Kurmittel sowie die Kurtaxe. Ausgerichtet wird das Programm von der Kurklinik Dr. Schedel (Auskunft: Verkehrsamt, 8391

Die Preise für den kommenden Sommer bleiben in Büsum an der Nordseeküste stabil. Nach wie vor wird die Kurtaxe während der Hauptsaison 2,80 Mark pro Tag und für ein Kind eine Mark betragen, Wellenbaden kostet weiterhin vier Mark, die Strandkörbe werden zum alten Preis von 60 Mark für zehn Tage vermietet werden. Wie im vergangenen Jahr kann man auch dieses Jahr im Winter wieder für 122,50 Mark eine Woche übernachten, frühstükken und wellenbaden (Auskunft: Kurverwaltung, Postfach 30, 2242

#### Westerland

Neue Kurpakete für einen individuellen Kururlaub auf Sylt sind der sogenannte "Erkältungskiller" für 49 Mark und das Abhärtungspeket für 79 Mark. Dazu gehören der mehrmalige Besuch der Sauna, Inhalationen, Kneippsche Wechselgüsse und die sogenannten "Blitzgüsse". Zum Probierpreis gibt es die \_Muntermecher"-Kneipp-Pauschale, den "Seewasser-Sonnen-Spaß" mit Seewassersprudelbad, Sonnendusche und Wellenbad für 48 Mark oder die Fitneß-Probe zu 60 Mark mit Sauna. Teilmassagen und Sonnendusche. Zusätzlich im Winterprogramm: preisgünstige Familienpauschalen mit Wellenbaden, Massagen und Kindervergnügen für 39 bis 59 Mark (Auskunft: Städtischer Kurbetrieh, 2280 Westerland/Sylt).

#### **ADAC: Mit einem** Dämpfer in die neue Saison

geo, Düsseldorf Die Touristiker des Allgemeinen Deutschen Automobil Clubs (ADAC) haben einen Gang zurückgeschaltet Obwohl sie vor wenigen Tagen bei der Präsentation ihres Urlaubsprogramms für die kommende Saison in Düsseldorf vorsichtigen Optimismus signalisierten, wollten sie sich doch nicht dazu durchringen, den erwarte-ten Umsatz für das Geschäftsjahr '83/ 84 höher als im abgelaufenen einzustufen. Ihre Kalkulation für die Zukunft lautet daher ebenso wie die Abrechnung für das vergangene Jahr: ein Umsatz von 140 Millionen Mark bei einer Gästeschar von 207 000. Mit Blick zurück auf die Saison '82/83 meinte resümierend Gerhard Hesselmann, Geschäftsführer des Unternehmens ADAC-Reise: "Wir können von einem ausgegliche-nen Ergebnis sprechen." Hesselmann verschwieg jedoch nicht, daß die Er-wartungen enttäuscht worden seien, hatte man doch im vergangenen Jahr den Umsatz um einige Prozentpunk-

te höher gesehen. Als Grunde für diese Entwicklung verwiesen die ADAC-Urlaubsanbieter auf die allgemeine Wirtschaftslage die Preissensibilität der Kunden und den Preiskrieg, der zwischen den Großen im Geschäft ausgebrochen sei. Sie versuchen nach Ansicht Hesselmanns, durch Sonderangebote ihr Minus abzufangen, "Diese Politik aber verunsichert den Markt, weil die Kunden das Vertrauen in die Reise-anbieter verlieren", urteilte der ADAC-Vertreter.

Um sich auf dem hart umkämpften Markt zu behaupten, setzen die Autoclub-Leute wiederum auf ihre vororganisierten Rundreisen im eigenen Wagen oder im Mietwagen, die sogenannten Package-Touren durch 17 europäische und zwei nordafrikanische Staaten sowie durch den Norden Amerikas. Kine Reise "Rußland à la carte", die man bei einer Auswahl von 18 russischen Städten in eigener Regie zusammenstellen kann, wurde dabei neu ins Programm aufgenommen. In der Urlaubspalette, die von Ferienwohnungen, über Sporturlaub bis zum Camp-Urlaub reicht, gilt ein Aufenthalt in den USA mit Familienanschluß als besonderes Bonbon. Da der ADAC als erstes deutsches Reiseunternehmen diese Möglichkeit der Ferien offeriert und dem USA-Urlaub im kommenden Jahr Zuwachsraten eingeräumt werden, verspricht sich das Unternehmen einiges von dem Angebot.



URLAUBSTIPS / Pauschalangebote für Weihnachten und Silvester

# Auf dem Kamel durch Rajasthan

Welhnachten und Silvester fern dem eigenen Herd im In- oder Ausland zu verbringen, ist auch noch für Kurzentschlossene möglich Wer fiber die Festtage nicht allein sein mõchte, kann in Bühlertal im Schwarzwald vom 24. oder 26. Dezember bis zum zweiten Januar ein vielseitiges Programm genießen: Helligabend eine Weihnachtsfeier, am 25. Dezember eine winterliche Schwarzwaldfahrt, und zwei Tage daranf führt eine Ausflugsfahrt in das elegante Baden-Baden, Dezu finden Weinproben mit Vesper, Silvestertanz und eine Tour nach Straßburg statt. Die Pauschale ohne die Weihnachtstage kostet zwischen 325 und 476 Mark. Das Weibnachtsprogramm ist um 32 Mark teurer. (Auskunft: Verkehrsverein, 7582 Bühlertal).

Über Weihnachten und Neujahr auf dem Schiff von Köln nach Strafburg und zurück führt die Weihnschtsreise der MS "Nederland" (20. bis 26. Dezember) und die Silvesterreise (27. Dezember bis zum zweiten Januar), Bar, Aussichtssalon, Sauna Schwimmbad und Außenkabinen mit Großfenstern, Klimaanlage und Radio stehen an Bord zur Verfügung. Ausflüge werden in Koblenz, Mainz, Mannheim, Straßburg, Speyer und St. Goarshausen unternommen. Die Preise Hegen zwischen 1650 und 1800 Mark. (Auskunft: Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG Frankenwerft 15, 5000 Köln 1)

Ein neues Schloßhotel hat im norddeutschen Celle seine Pforten geöffnet. Das einstige Palais Adelebsen hietet als Hotel "Fürstenhof" für 430 Mark ein dreitägiges Silvesterprogramm mit Besuch des Barockthesters, wo die Komödie "Schöne Bescherungen" des englischen Erfolgsautors Alan Ayckbourn gespielt wird. Ein siehengängiges Gala-Diner, das für 110 Mark auch separat eingenommen werden kann, eine geführte Stadtbesichtigung sowie ein Neujahrsbrunch in dem antik eingerichteten Blauen Salon gehören ebenfalls zum Angebot des Hotels (Auskunft: Fürstenhof, Hannoversche Straße 55/ 56, 3100 Celle).

Wer die Stimmung eines süddeutschen Grand-Hotels vorzieht, findet dazu in Baden-Baden in Brenner's Park-Hotel Gelegenheit, Klavierkonzarta, Modenschau zur Teestunde, Kerzenlicht-Diner und Feuerzangenbowle stehen neben dem Silvesterball auf dem Programm, Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist individuell: der Silvesterball mit Gala-Diner und Feuerwerk beispielsweise kostet 260 Mark (Auskunft: Brenner's

Baden-Baden), Von Travemünde nach Helsinki und zurück führt vom 29. Dezember bis zum Neujahrsnachmittag eine Ostsee-Silvesterrundreise an Bord der "Finnjet". Im Grundpreis von 590 Mark sind neben der Fahrt die Übernachtung in einer Vierbettkabine mit Frühstlick, das Silvesterfestessen, Silvesterprogramm sowie ein Begrü-Bungscocktail enthalten. Gegen Aufpreis von 68 Mark ist die Buchung mit Halbpension möglich, gegen ei-nen Zuschlag von 190 Mark eine Einzelkabine der Kategorie B oder Doppelkabine der Kategorie A. Für 19 Mark kann man an einer Stadtrundfahrt in Helsinki am Silvestermorgen teilnehmen (Auskunft: Nordia Reisen, Große Straße 22, 2070 Ahrensburg).

Rasch entschlossene Ferntouristen schließlich können die noch freien Plätze der Weihnschtsexpeditionen eines Münchner Veranstalters belegen: Mexiko, Sahara-Trekking, Nordindien und Nepal oder hoch zu Kamel durch Rajasthan. Wegen der Visabeschaffung und Impfungen ist Kile geboten, und der Platz ist beschränkt: Für Mexiko ist nur noch ein Reisepiatz zu vergeben. (Auskunft: Hauser Exkursionen, Neuhauser Straße 1, 8000 München 2).

## NEUE KATALOGE '83/'84

Schamow-Reisen (TUI, Karl-Wiechert-Allee 23, 3000 Hannover 61) "Ferien-Wohnungen Sommer '84" – Das Angebot wurde um über 300 Wohnungen erweitert. Unter ihnen befinden sich Häuser in Forte dei Mormi in der Nähe des Seebades Viareggio. Die Palette der Häuser reicht von einem 50 Quadratmeter großen Anwesen mit zwei Schlafräumen bis zu einem etwa doppelt so umfangreichen mit 100 Quadratmetern und vier Schlafräumen. In der Nebensaison kostet der kleider Nebensalson kostet der kleinere Haustyp umgerechnet rund
650 Mark pro Woche, zuzüglich
etwa 65 Mark Nebenkosten, und
das 100 Quadratmeter große
Haus 1362 Mark, zuzüglich etwa
105 Mark Nebenkosten. In der
Hauptsalson Juli/August erhöht
sich der Preis um das Doppelte.

in Portugal wurde in Carvoeira an der Algarve eine Bungalow-Siedlung für hohe Komfortan-sprüche eröffnet. Die Villen mit luxuriösen Wohnräumen, stilvol-len Einrichtungen, drei Schliafräumen, Kamin, Terrassengrill und Schwimmbad liegen innerhalb einer Clubanlage. Eine Woche in Carvoeiro kostet, zuzüglich Strom und Kaminholz, In der Nebensalson 1540 Mark und in der Hauptsaison, Mitte Juni bis Mitte September, 2671 Mark.

In Deutschland wurden 14 Orte neu in das Programm aufgenommen. Ein Reetdachhaus in Wrixum auf Föhr kostet in der Nebensaldut fohr kostet in der Nebensalson 499 und in der Hauptsalson (30. Juni bis 25. August) 1190 Mark pro Woche zuzüglich Endreinigung. Haustiere sind nicht gestattet. In der Lüneburger Heiselbart in der Lüneburger Heiselbart in der Lüneburger Heiselbart in der Lüneburger Heiselbart in der Lüneburger Heiselbart in der Lüneburger Heiselbart in der Lüneburger Heiselbart in der Lüneburger Heiselbart in der Lüneburger Heiselbart in der Lüneburger Heiselbart in der Lüneburger Heiselbart in der Nebensalsen (2015) in der Hauptsalsen (2015) in de bei Dannenberg ist das Rei-terferiendorf Göhrde-Sarenseck terferiendorf Göhrde-Sarenseck eröffnet worden. Der wöchentliche Mietpreis beträgt je nach Ausstattung zwischen 231 und 406 Mark in der Neben- und 406 beziehungsweise 581 Mark in der Hauptsaison (30. Juni – 11. August). Haustiere können gegen einen Zuschlag von 35 Mark pro Woche mitgeführt werden. Des wetteren neu in Deutschland: Blockhausurlaub auf der Schwäbischen Alb und Surfurlaub am bischen Alb und Surfurlaub am Hennesse im Saverland,

Nockermann-Reisen Hochhaus am Baseler Platz, Postfach 111343, 6000 Frankfurt 11): Neckermann Fernrelsen '83/'84" Der Prospekt, inhaltlich ein Afri-ka-/Asien-Angebot, deckt Ziele vom Aldiana-Club in Senegal bis zu einer Expedition nach Udjung Panchang auf der Indonesischen insel Celebes ab. China, die Sowjetunion sowie Südamerika sind in Sonderprospekten erfaßt,

Neu ist ein Törn für Taucher an Bord eines Segelschiffes, des Gaffelschoners Ellida, in den Malediven. Drei Tauchboote, drei Kompressoren und 15 Preßluftgeräte stehen zur Verfügung. Angelgerät, Surfbretter und eine Jolle sind an Bord gegen Nutzungsgebühr zu leihen. Mit an Bord: ein Tauchlehrer und eine orts- und seekundiger Einheimi-scher. Der Zwei-Wochen-Törn kostet einschließlich Flug und Voll-pension 4400 Mark. Neu im Programm ist weiterhin ein von ei-nem indischen Hotelkonzern auf einer Malediveninsel errichtetes Hotel, in welchem man einen Windsurf- oder Katamarankurs für 2025 Mark pro Woche Vollpension belegen kann, inklusive

In den USA bietet Neckermann in seinem Sommerprospekt USA/ Canada zum ersten Male eine Durchquerung des Kontinents auf Schlenen an. 22 Tage dauert eine Reise von New York über Chicago und Seattle nach San Francisco und weiter über Los Angeles, Salt Lake City und Washington zurück nach New York. Der Preis beträgt einschließlich Flug ab 5200 Mark. Von New York bis San Francisco reist der Eisenbahnfreund an Bord verschiedener Fernzüge der Gesellschaft "Amtrak", unter anderem im tra-ditionsreichen "Empire Builder" durch den weiten Nordwesten der USA. Spätere Reiseabschnitte werden teilweise im Flugzeug absolviert.

Deutscher Alpesvereis (DAV Berg- und Skischule GmbH, Fürstenfelder Straße 7, 8000 München 2): "Schule für Alpinistik, Trekking und Expeditionen 1983/84" – Der 137seitige Prospekt bietet ebenso alpine Grundausbildungskurse im Aligäu wie schwere Hinglangs-Expeditionen schwere Himolaya-Expeditionen. Aber auch für den Bergwanderer ohne Seil und Pickel werden leichte und schwere Wanderungen durch landschaftlich und kul-turell hochinteressante Gebiete offeriert. Eine Silvrettadurchque-rung, Klostertrekking in Nepal oder Klettern in den Kordilleren sind neben der Besteigung des Olymp und der Meteoraklöster sowie des Parnaß Beispiele für die Reichhaltigkeit des Pro-gramms. Die Preise liegen bei 890 Mark für den Silvretta und 4960 Mark für den Sivretta und 4960
Mark für das Klostertrekking,
Neu sind beispielsweise eine Sklwanderung im Hochtessin, eine
Wochenend-Eisausbildung für
Bergsteiger oder eine Wanderung von Oberstdorf nach
Meran.



# **Sylt** - zu jeder Jahreszeit

frohes Weihnachtsfest und



Kampen

Braderup

lunkmarsch

m Keitum

Archaum

und das

bessere Wetter!

Westerland

Rantum

Der Wellerdienst List — (04657) 555 -sagt ihnen, wie get das Sylter Wetter ist



HOTEL STADT HAMBURG

rereint ideal unter einem Dach Rebavoll eingerid Zimmer, eine vielgerühmte (Oche sowie passe Rebuntichkelten für festliche Anfässe Belgt amdiligier Zimmerpriste (O-0° %) und gün Wachepatrichken – cuber Werterstrein West 2280 Westerland, Strondstr. 2, Tel. 04651/70 58

#### Strandhotel Miramar

Seit 1903 im familienbesitz Enzigartige Lage a. Meer, App. u. Zim. alle mit Ba Gepflegtes Restaurant, reichhaltiges frühstücksbüre stauront, reichhaltiges Frühstücksbüfett, Ho iztes SCHWIMMBAD, Massage- u. Fitneöraum nterrasse. Liegewiese mit Strandkörben. Park 7780 WESTER AND # Telefon 84651/70 42

Hotel Wünschmann Im Kurzentrum am Strand

Das individuelle Haus mit allem Komfort 2280 Westerland · Teleton 04651/5025



Seiler Hol

2280 KEITUM, Telefon (04651) 312 89 ● ganzjöhrig

## HOTEL ATLANTIC

Wohnen mit allem Komfort - Schwimmbad - Sauna - Solarium Ruhige Lage · Seeblick · Strandnähe Abendrerlauram

Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46

Acitum Wohnen mit allem Komfort in stilvollem Reetdachhaus

Hausbar - Schwimmhalle - Sauna - Reitstall gegenüber 2280 Keiturn · Tel. 0 46 51/34 45

HIT ZUHAUSE AUF SKLIG GANZAHRIG GEÖFFNET

PERSONAL CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CONTROL OF CO

in Westerland und Wenningstedt

Hotel "Berliner Hof"

In ruhiger, zentraler Lage. Liebev. ausgestattete Zimmer mit Dusche, WC, Telefon, TV-Anschluß. Bar, Kaminzimmer. Abendrestaurant "Admiralsstube" à la carte. Boysenstr. 17 · 2280 WESTERLAND · Telefon 04651/230 41

ruhig gelegen, nur wenige Schritte zum Strand und Wellenback. Komfortable Zimmer mit Bad/Du., Wc., Telefon, TV-Anschluf, Södbalkons zum großen Garten, Fernseh- und Aufenthaltsräume, Parkpkatz. Hausprospekt. Ganzjährig. Bungalow und Ferlemwohnung. 

2280 WESTERLAND 

Mangarethenstraße 5 

Tei. 0 46 51 / 70 23 u. 24

WESTEND

bieten wir au: von 25., bis 250., Dit pro Tag je nach Jahrenzeit u. Größe Appartements (u. Hänner) in besten Lagen (Strand, Kurmittellarus, Wellenhard) u. erdingi-ver, individueller, destrickschier Ausstating jeder Ge-schungsbrichtung. Bitte Dynaste understang jeder Ge-schungsbrichtung. Bitte Dynaste understang jeder Ge-



# HOTEL ROTH am Strande

Meal im Restourant mit SILVESTER-FARTY im Night-Club "Galands" 2280 Westerland 1 — Telefon (046 51) 50 91 — Telex 221 238

Emreizvolles Domizii für lbren Insel-Urlanb

bleten wir Itmen in WESTERLAND, WENNINGSTEUT, KEITUM und RANTHE 1–4-ZL-Appartem. (u. Hänser) in be-sten Lagen/Strandnihe von DM 20.–

sten Lagen/Strandnike von DM 20,-bis DM 250,-, je nach Größe und Jah-reszelt. Enkinsiver, individueller, be-inglicher Wohlkomfort. – Frührlich und Halipension möglich. Freundliche, telefonische Beratung durch Frau Wegner – 04651/2 62 60 GIV-Appartsment-Vermietung Elisabethstr. 2, 2380 Westerland



Ferienwohnungen unterm Reetdach

— günstige Außersalsonpreise — KETTUM: "Turighörn Hüs" - Sauna, Schwimmbed und Solarium. "Green Teft" - App. bis 8 Pers. WESTERLAND: "Haus Godewind" 2-ZI.-App., Tel. 04651/58 05

Bismarckstr. 5, 2200 Westerland Tel. 04651/60 64, 3 28 12 od. 58 06

Westerland

Wenningstedt Tinnum Ganzjährig erstklassige Himser und Appartements, gepflegte Ausstat-tung zum Teil mit Meeresblick, Schwimmbad DM 35, bis DM 350,

Reinbold Riel Immobilien Andreas-Dirks-Straße 6 200 Westerland - 04651/1 Dt 74

HOTEL PRONOPOL

228 Westerland - Steinmannets. 11 : Tel. (04661) 248 96

Strandhotel "Seefrieden"

Röumlichkeiten für Togungen und Kongresse leste Lage zum Strand und Kureinrichtungen. Konfortable Zimmer mit Dusche, VC, Telefon, TV-Anschluß und Video. – Mittage und abends excellente A-fa-zorte-Kliche in unserem Restourom "Admisralsstuber". Ditätiost wird beröcksich-tigt. Unser Café bietet selbstgebackenen Kuchen. Strandstr. 21 · 2283 WENNINGSTEDT - Telefon 04651/410 70

#### WENNINGSTEDT

Wenningstedter Kur – zu jeder Johreszeit – hier stiment einfach alles. Frisches Seeklima und jadhaltige Luft. Moderne Kureinrichtungen, Welen DIE KUR Auskünfte: Konvenwaltung und Strand, Wiesen, Wolken, Weite. Hinzu kom-

Syft ist auch im Winter schön

Ferlenwohnungen für gehobene Ansprüche in Westerland frei, Telefan: 55 - 2 23 41 Seeders Appartements 2280 Westerland Friedrickstraße 351 MORSUM/Sylt

A O n s Adusive Ferianwohnungen ma aglicham Komfort, dir. am Wat-Maturschutzgebiet

Ferienhaus Windrose 2280 Morsum/Sylt - Tel. 04654/5 49

**Ferien-Appartements** 2 bls 3 Zimmer, komfortabel, in ruhlger Umgebung von Wester-**Appartement-Vermietung** M. Bresler

2280 Westerland, Andreas-Dirks Straße 2, Tel. Tel. 04651/62 82

## BRADERUP

man Preisvorteile dench Pouscholungebole Es stimmt eben einfoch olles. Auskünfte: Korverwoltung 2283 Wenningstedt

KEITUM - Friesenhaus \_aur Merei\*\*
Luxuriäse Ferlenappartements mit 2 bis 4 Zimmern in reetgedecktem Friesenhaus. Alle Wohnungen mit Südterrasse, Forb-TV, Telefon, tellweise Geschinspüler. Sehr stilvoll und behoglich.
Vor- und Nachsalson zu ermäßigten Preisen

ZAUMEL Süderstraße, 2280 Keitum/Sylt Ost, Tel. 04651/36 38 oder 60 55

.Die Seekiste Inh. Margret u. Jörg Strempel

FRANKENHEIM ALT • KONIG PILSENER GUINNESS • TEL 0 48 51 / 2 25 75 Westerland Kloch-Christianson-St. 9 Toleton: 846 51 / 2 25 75

Keitum schönes Komfort-Appartement für 2-4 Personen ab sofort frei – auch Weihnachten/Silvester!

Telefon 04651/34 85

Westerland Gretzigiges 1-ZL-Kft-Appartem beste Ausstattung, TV, Rocke, Tel., große Loggia, Ruhig, zentzel und strandnah gelegen, Auch Weihn./Silvester frei,

Telefon 040/536 52 45

Friesenhaus "Margrel" Rentum

FERIENWOHNUNGEN, sehr behagt, und komfortabet für 2-4
Pers. in einem 200 Jahre often Friesenhaus. Farb-TV, Tel.-Dir.-Wahl, Sauno. Ruh. Lage im Ortskarn. Telefon 04661/2 25 75

Winter auf #



für Kenner, Liebhaber, und die es werden wollen.

Ein Spezialangebot vom 20.11. – 20.12.83 Pro Tag und Person mur Ü im Doppelzimmer m. Bad einschl. Frühstücksbuffet, Farb TV, Video u. allem Komfort (EZ-Zuschlag DM 20,-)

Für Weihnschten und Si ion und Re Sytt Plaza Hotal, bethstr. 9, 2280 W eleton: (04651) 8006

**59**<sup>50</sup>



SAUERLAND



Londgerthof "HUBERTUS" 5744 Flecksaberg (Hocksaverland)

#### ZUNEBURGER HEIDE

Waidmannsruh KREBS 3118 8ad Bevensen, 05821/3093 DIAT MIGRANE Info-Blatt anlordern ARTHROSE

Sehr ruhge Lage, geschmackvolle Zimmer, 110 Betten, Du /WC, Tel., Balkon, Hallenbad 28°, Sauna, Lift. Unter arztlicher Leitung

### SCHWARZWALD



Das Haus kultivierter Gastlichkeit mit perfekter individueller Betreuung für den idealen Winter-Kurzurlaub. Excellente Küche.

Oase der Ruhe über dem Rheintal (800 m ü. d. M.), in großem Waldpark, abseits der Schwarzwaldhochstraße, 15 km von Baden-Baden. Loipen - Skilifte - Eisbahn - Rodeln in der Nähe

des Hauses. Gebahnte Wanderwege, Hallenbad, Sauna, Bäder- und Massageabteilung. Gruber-Kosmetik. Auf Wunsch: Ärztliche Betreuung, alle Diatformen

(auch Reduktionskost ohne Genu8verzicht). Ab Januar 1984 günstige Peuschslangehote.

Kurhaus Schloß Bühlerhöhe 7600 B0thl 13 - Telefon: 07226/50 - Teles: 781247

Feiern Sie Weihnachten und den Jahreswechsel auf Bühlerhöhe. Bei uns begonnen, wird's ein glückliches Jahr.

1834 Hinterzarten, Sonnenbühlweg (Sackgasse). Neub., ruh. Südlage, eile Zimon m. Bad/WC, Loggie od. Terr., KRt-Ferienwohnungen m. Tel. Prospekt. Tel. 07652/21



Welmachten u. Jan/Pebr. moch frei, Ribe Lanstanfloipen u. Stälift. Konf. Ferienwitz. m. 2 Schlaft. Wohn., Farb-TV. Rt., Sact Wt. – Sams Spangerberg. 7832 Lensthreis-Saig, Steig 39, Tel. 07853/18 03

Für alle die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienerianserungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONVIAG jede Woche willkommene



...schwimm mal wieder



## intermar

NORDSEE - NIEDERSACHSEN - SCHLESWIG-HOLSTEIN - DETSEE

Festprogramme Heihnachlen Filmester 19834 Die Intermar-Hotels der Behaglichkeit bieten ihnen zum Jehreswechsel Urlaub ganz besonderer Art.

chte-Arranger 3 Übernachtungen (23.12.-26.12.) von DM 295,— bis DM 318,— pro Person im Doppelzimmer mit Halbpension

Silvester-Arrangements '83/84
2 Obernachtungen
(30.12.83-01.01.84)
von DM 314,— bis DM 347,—
pro Person im Doppelzimmer
mit Halbpersion und SilvesterGala mit Tanz und Unterhaltung
fröhlich ins Neue Jahr,

Urlaub zam Jahresesskieng
9 Disemachtungen - An- und Abreise rach Wursch - von
DM 893,50 bis DM 900,pro Person im Doppelzimmer
mit Halbpension und SilvesterGals. Viele Extras und
Diserserbungen werzen auf Sie Oberraschungen werzen auf Sie. Verlängerungen möglich.

Benutzung der Hotel- und reizeiteinrichtungen inklusi form eren Sie sich noch heu

## Weihnachten Silvester im MARITIM Hotel an der Ostsee

Timmendorfer Strand (04503) 5031 2 Tage Sävester-Arrangement DM 478.-10 Tage Weitmachten/Sävester DM 1.415.-

Travemunde Tel (04502) 4001 5 Tage Weitmachts-Arrangement DM 489.-\*
2 Tage Silvester-Arrangement DM 489.-\*

Tel (04503) 4091 MARRIM Golf & Sporthotel Timmendorfer Strand

5 Tage Silvester-Arrangement DH 721.-5 Tage Kinder-Sonder-Arrangement OH 285.-

<sup>Tel</sup> (04502) 811



HOTEL HAUS HOLZ 2982 Nordeeshed Nordeman genzishing gedifinet.

Ein neues Komfort-Hotel in hervorregender Lege, zentral in der City sind demnoch rubig. Alle Zimmer mit WC/DuscherTelefon/Fair-TV Zimmersennten, 
Seune, Garten, Solerium, Dampfbed, Hot-Wibbl-Pool, Kinder und Hunde gerngesehene Geste Fnedrichstraße 11, Telefon (04932) & 10 44/46. Telev 27216.

HARK

Travemûnde



DANODAMIC Bad Lauterberg im Harz Pastfach 3422 Sad Lauterian

Geban Sie bitte die Vorwahi-Nummer mit an, wenn Sie in ihrer Anzeige

**2** 05323/6229 Wohin? SCHWIMMEN Rin Gebeinste für Ihren Weltmarkin u. Silvesterurineb ist das

us ganne Juhr auch in Deutschlaud im eheimun Morellauffennet in age des Südbanzen, direkt im Wald au Morgen gr. Bergnee, beste Angelgale sch., z. Kur u. Erholg, bietet des Kneipp urbotel Wiesenbeber Teich, 3422 Bec mierberg, Tel. 05324/33 09. Modernster bielköngi., Hausprospekt. Neu; Schöm

> Trimm Trob: Das neue Laufen, ohne zuschnaufen



750

200

364

201

Gästehovs Bartsch

in sehr rubiper, tentraler Lage. Alle Do -Zi. m. Bad, Du. u. Wi... eichhaltiges Frühstück, auf Wahe

in Sad Gandersheist užruše 4, Tel. 88302/49 90:

BANERN

# Seit 1790 im Familienbesitz

Für Freunde, Kenner und

Genießer Frankenwein-Einkauf Weinprobe Vorzugspreise für Gäste

Über ehemaligen bischöflichen Kellereien komforubel wohnen Do.Zi, DM 75.- bis DM 140.-Ei.-Zi, DM 55.- bis DM 90.-incl. Frühstücksbuffet

Festtagspauschalangebot vom 25.Dez. 1983 bis 1.Jan.84 Do.-Zi. DM 470.-- bis 900.-incl. festl. Frühstücksbuffet 31.Dez. Sylvesterfeier mit Weinfreunden

Sofort Prospekt-Material anfordern und telefonisch Termin vereinbaren.

8701 Frickenhausen am Maln Telefon 09331-3077





Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl



sport-Leistungszentrum. Schönes Skigebiet mit leichten bis mittleren Abfahrten, proßes Lopien-Netz und 150 km Wanderwege rund um Inzell. Alle Zimmer mit Bad/Farb-TV, Balkon, Telefon. Bis Salzburg nur 20 Autominuten. interspell 5 Toga, 4 Milchin, Inc.

m . P. im 52 298, 1 Wocke Waterferien laci. RP R. P. im EZ 499; DORINT 8221 Inzell ärchenstr., Tel. 08665-6051

och lersee



Ferien für Kurzentschlossene: Weihnachten/Sylvester im Fichtelgebirge Machen Sie aus Rirem Kurzuslaub ein einziges Fest, für Sie gemixt aus Natur, Sport, Gastlichkeit und ausgezeichneter Küche, im Kur + Sportfantel Fichtelgebinge mit großem Hallenbed und Sauna.

4 Tage/3 Nächte nur DM 277; pro Person im Doppelzimmer inklusive Vollpension oder 5 Tage/4 Nächte nur DM 369; pro Person im Doppel-zimmer inklusive Vollpension. Sylvesterball mit Buffet pro Person DM 65; Willkommen im Kur + Sporthotel Fichtelgeberge Markgrafenstraße 30 - 859f Bad Alexanderstrad - Telefon 0 92 32/35 03



Whit-Pool Incl. | Whomes were Name Lifte & Loipen & Stackwe in der Name Kleinwalsertal





OBERSTDORF exkitualy enteren Erholung in der grandlosen Obersidorter Bergwell, HOTEL YARNINGE, din Hov das höchsten Anspillchen gerecht wird. Hollenbod, Soune v. B. Hotel Tamphof Obcratdorf Telescon (0127) so si, so si

0217 001 777 asd unter dieser FS-Nummer erreichen Sie die

Anzeigenabteilung DIE WELT/WELT am SONNTAG



## DSTSEE gelejesanajorienum klimikel achten

llotel Ostsee Korkfinik mit Erstid-Hotel-Kom

Freitage o Dezembe

# Strand (04503)

Partie -

(0450Z)E

(04503);

(0450)

100 5 .11

124 + 41A

THISH LINE AND ..

er Strand

min the Cal

Manual (194 - 340 ---(87 - 199 (.) 65 --

11() 1. 7 190. Vanne

ment int interest interest interest interest interest interest interest interest interest

b: uten. suten

**22** 05323

1.00

17 いちに 報告

Gästehen fer

in Bas Gertraly Principle & Taltic

WINTER AND UNITED

THE PROPERTY ricensencential

Constitute Washing

Jaille of Specific

phinspire.

1250

garged of the fire

· 教女·亦"产"

# Kaj h Fra

44.

the our bergefeinebude

754

· 通用物理的

AUU

esi in in

Kurklinik



BESCHWERDEN in Knien, Hüften, Schultern Rücken, Füßen, Wirbelsäule und chronische Muskel- und Nervenschmerzen erfolgreich behandelt m. der idealen KOMBINATIONSKUR VON IN-NEN UND AUSSEN

#### THYMO-THERMA-KUR

THERMAL-Heilschlamm-Kompressen aus Ungarn von AUSSEN kombiniert mit der weltbekannten THYMUS-Kur von INNEN

5 Ärzte verschiedener Fachrichtungen

Außerdem seit vielen Jahren bewährt bei chronischen Funktionsstörungen der inneren Organe, Herz, Kreislauf, Leber usw.

Zelltherapie • Thymus- und H3-Kur Sauerstoffinfusion • Serum-Therapie **Neural- und Schmerz-Therapie** 

KUR-KLINIK Privatklinik für innere Medizin u. biologische Naturheilverfahren LANDSKRONE 5483 Bad Neuenahr

Ravensberger Str. 3/20 · Tel. (0 26 41) 22 81

<u>Heilende</u>

Neue Therapie bei Rheuma

Hilfs für ein Leiden von Mittlonen. Vorbeugung und Wiederherstellung bei allen Krankheiten des rheumatischen Formenkreises, bei Gelenk- und Bandscheibenleiden. Die Behandlung der erkrankten Gelenke erfolgt durch eine variabel temperierte Kaltiuft bis minus 180°.

Bewährte Therapien

bei Stoffwechselstörungen, funktionellen Herz- und Kreislauferkrankungen, chronischen Frauenkrankheiten, psychischen Erschöpfungszuständen und psychosomatischen Leiden steht ihner unser hochqualifizierter Chefarzt mit seinem erfahrenen rzteteam zur Verfügung.

Unser Angebot teinitrefähig u. Kessenanerkennung)

★ Volt installierte Kältetherapie mit Bewegung,
Kneipp'sche Anlagen, Sauna, Schwimmbad, eigene
große Bäderabteilung

kupunktur, Elektro- und Neuraltherapie, autogenes Training, Hypnose

Außergewöhnlicher Komfort ohne Krankenhaus-

Stadt und Land mit Tradition und Reiz. Der Cheferzt und sein Teem sind immer für Sie da.

■ Welhnachten/Jahreswechsel Spezial-Programm! KLINIK

4934 Horn-Bad Meinberg



Kleiner Patientenkreis (bis 10 Personen). Qualifizierte Fachkräfte. Bewährte, zwanglose. 28tägige Behandlungsmethode. Absolute Diskretion. Unser Erfolg gibt uns recht.

Landhaus Sonnenberg · Wolfgang Käffeln 6120 Erbach-Erbuch - Odenwald 20 60 62-3194

Frischzellen Kurheim 2077 Großensee bei

die Postleitzahl

Hamburg. Tel. 04154/62 11

Zu jeder Anschrift gehört



Wir bieten Ihnen preiswerte Pauscholoufenthalte von einer bis mehrere Wochen in unserer Kurklintk an, die in reizvoller landschaftlicher Lage

Pflegertsche Betreuung ist möglich, die Klinik ist auch technisch sehr gut ausgestattet. Wir bieten Ihnen ein reichhaltiges Festtagsprogramm.

Wie ware es, wenn Sie den Aufershalt hier mit einer ausführlichen Durchundersuchung oder einer Fitneti-Kur bzw. einer gezielten krankengymnestischen oder physikalischen Behandlung verbinden

Sie erreichen uns anter der Rufnummer: 05 621/79 21 Fragen Sie nach unserem Weihnachtsprogramm!



Kurklinikan Dr. Wagner, Am Worth, 7875 Susbacker Tel. 8 78 41 / 64 21 (fillie Beden-Baien und Streiberg)



Gran Canaria Panorama-Bungalow (2-4 Pers.) im Süden der Insel, pro Woche

ab DM 1100.-

Weihnachten und Silvester mit attraktivem

Festtagsprogramm pro Woche ab DM 560,-



30 Jahre Erfolg und Erfahrung

(nur in Meensburg)

Wiedemann Kurhotels D-8193 Ambach a. Starnberger See 1 Teleton 08177 82-0



mach Prof. von Ardenne + Aktivarogo

lizzi. Leitung VP ab 99,-DM Fordern Sie die Information über die Kassen- und

Ein Hotel der Komfortklasse mit Kurzentrum Restaurant, Tiffany-Bar, Hallenbad, Sauna, Kurpark,

Beihilfefähigkeit unserer Kuren an Kurbotel-Kursanstorium Hochsauerla 5788 Winterberg-Hoheleye

Am Kusperk - Tel. 02758/313 Telex 875 629 Aufleben auf Hohelese

SANATORIUM KURKLINIK BAD BERGZABERN Kim Wonneberg 9 - Telefon 06343 20 21 - Telex 4 53 475 ividuatie Behandlung, umfetend ngsturen und schmackhafte Diff. Marabheilung, Lift, Pauschalle



n-Str. 11, 5463 Bed Toleton 83641/25 77

Gesundheit in gutee Händen



Alles unter einem Dech: rztiche Behändlung, Betrauung, Berstung, Labor-, Röntger- und Einktonerfügspeckliche Penklinnsdiagnostik, moderne Dilitetik, Kuranwendungen ein-schließlich Moorvollbäder. Ichwimmbad 30°, Bewegungsbad 35° Sauna, Kneippanwendungen, gemütliche Cafetaria – in land-

gemütiliche Cafeteria – in land-achafülich achöner Lage – direkt am neuen Kurpark. Ausführliche Informationen schick wir Ihnen auf Anfrage gem zu.

KLINIK AM PARK Smith & Co. KS 4934 Horn-Bad Meinberg 2 Willemwag 46, Postfach 23 40 Talefoe (0 52 34) 9 80 81



Badon-Badon Schwarzwaldklinik in

Privatklinik und Sanatorium

für alle inneren Erkrankungen einschließlich Stoffwechselstörungen und Rheuma. Rehabilitation nach Herzinfarkt, Schlag-anfall und chirugischen Eingriffen. Zelltherapie, sämtliche Diätformen, Gewichtsregulierung, Check-up, autogenes Training. Alle klinischen Einrichtungen, große Badeabteilung mit Bewe-gungsbad, beheiztes Hallenschwimmbad mit Sauna u. Sokatum. Gepflegte Atmosphäre mit hervorragendem Hotelkomfort in ruhiger Lage direkt am Kurperk. Fachärztliche Leitung. Bei-hilfefähig (außer Zeiltherapie)

Lichtentaler Aliee 1/ 7570 Baden-Baden · Telefon (0 72 21) 2 30 37-9

SANATORIUM BÜHLERHÖHE

Privatklinik für Innere und Ganzheits-Medizin Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihilfetähige Kur-Klinik 60 Betten Kultiviertes Ambiente Erfahrenes Fachärzteteam Modernes Hallenbad (30°) Individuelle Diatbetreuung und Gewichtsregulierung Kuren und Anschlußbehandlungen bei/nach inneren Erkrankungen

(vor allem nach Herzinfarkt)

und operativen Eingriffen,

SANATORIUM BÜHLERHÖHE · 7580 Bühl 13 · Tet. 07226/216

Sanatorium am Stadtpark – Bad Harzburg

3388 Bad Harcharg, Geolaroche Str. 11/12, Tel. 0 53 22 / 70 88, Pre

Informieren Sie sich über die Erfolge der modernen Kur-Medizin mit biologischen Heilverfahren - z.B. der Wiedemann-Serum-Therapie.

Wir sind eine Privat-Klinik für innere Medizin. Wir haben viele Jahre Erfahrung in der Behandlung chronischer Erkrankungen mit natürlichen Heilverfahren. Z. B. THX-Thymus-Immuntherapie Ozon-Behandlungen, Neuraltherapie, Horriöopathie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne, Akupunktur, Niehans Zelltherapie,

Aslan-Procain- und Wiedemann-Serumtherapie Die Wiedemann-Serum-Therapie ist eine besonders wirksame klinisch erprobte Naturheil-Methode mit zweifachem medizinischem Effekt:

Sie regeneriert das gesamte ermüdete oder

gealterte Zellsystem. Sie wirkt mit speziellen Seren gezielt auf einzelne erkrankte Organe wie Herz, Gelenke, Leber, Haut oder spezielle Himbereiche.

Fordem Sie mit der kostenlosen Broschüre "Naturheilverlahren" auch die aktuellen Angebote Teleion 0 97 41/50 11. besonders preiswerter Pauschalkuren bei uns an.

8760 5... Sinntal 1 Tel. 09741/5011

ASTHMA-KLINIK

BAD NAUHEIM

**— Empirysom — Bronchitis — Herz/Kreislauf** 

Psychotherapie - Hypnosen seit 30 Jahren

in dec Selives



«La Voile d'Or» und «Oine» Bar al Lago - Hotel-Bar - Pianist Freilufthad - Lido direkt am See Hallenbad - Sauna - Massage,

Wasserski - Boote - Windsurfing Kindergarten mit Betreuung Kongress-Tagungs-und Banketträum Hotel Olivella, CH-6922 Morcote, Lago di Lugarno Tel. 0041 91/69 17 31, Tx 79 535

AN MURE CITE ANOTH 

Dir. Manfred und Christina Hörger

Fire alking Winter -+ Semmerfurien.
Eine stockster private Parlement ur STE
Hallembed, Tempishelle, Squesh - Hellen
Kagabehnen, Kindergarten etc.,

† Retain-+ Skiewocken (CSS) +

† Schönheikswocken sp Fr. 320. +

SAYDY-HOTEL, CH-7050 AMOSA Jos L. Gohrer, Dic., Tel. 00er81-31 0211 Telex 74 225



arquisot: Toles Stagistics, grades Fallanded, hebrens, Saure, Scharlers, alle Appartiesent Fast-TV, Balkon, Bai und Telefon, Asstander, Schwarzer Sperialitäten, Bar, Disko, Kindergar, Warer briden vir Sic zem Ractelle?

Tage States / F-Tops (hors./fritanics 7.1.-42/11.1-14.4) atc. at 315,

CH-3803 Septembers ac: Interlakent

Erstklassferien zu vernimftigen Preisen

Skierlebnisse auf First, Scheidegg, Lauberhorn, Mannlichen... Zahlreiche Langlauf-Loipen sowie gepflegte Wan-

Das SUNSTAR Grindelwald liegt an ruhiger und doch zentraler Aussichtslage vis-a-vis der Talstation Firstbahn, im SUNSTAR geniessen Sie grosszugigen Komfort in ungezwungener, wohnli cher Atmosphare Jedes Zimmer mit eigenem Bad Dusch WC Radio und Gelefon • Frühetücksbuffet discretion Shack-Bar hervotragend Ruthe Rötissene Adler Stübe auch fo

he verwohntesten Sourmets • betoj nutliche Ausenthaltsraume mit Spes nzimmer – Garage • grosses Hallent t Unterwisser Massage – grabs Sei d Soterium • bekannt für fraundliche i

\*\*\*\*\*SUBSTINE-HOLES: Pt. 735.-42-101 1961 + FC19-1 \*\*\*\* RL 609.-A.2.-10.3.1981 + Pt.126.-) (Webmacht/Webjatr auf Antrage) SUNSTAR+ ADLER-HOTEL Grindelwald

«Weisse Wochen» Davos Pauschalangabota ab Fr. 588.-Jan.-29, Jan. 84 inkl. Unterkunft,

Halbpension, Bergbahnen-General abonnement und Skischule Verlangen Sie noch haute unsere Unterlagen oder rufen Sie uns

O Verkebrabüro Davos CH-7270 Davos Pietz Ø 004183/3 51 36

einfach an l



Farb-TV, Balkon, außerdem Sauna, Sonnenbänke, Hallenbad. 8 Tage. 7 Michte Skierteel lact. Hattapension, 5-Tage-Si und 6-Tage-Littkarto EZ-Zuschlag SFR 105,-

5 Tage, 4 Michte esten (außer feiertags) EZ-Zuschlag SFR 80,-

Schicken Sie mir bitte kostenies into über Weibrachtsprogramm : Fewos Skillerien Hame und Anschrift;

Dorint Hotel Regina Titlis CH-6390 Engelberg · Tel. 00 41 - 41 - 94 28 28

Trimming 130 machen Sie eine noch

Ihnen gut turn Und - Trimming 130 bringt wirklich Bewegung in Ihr Leben. Ihr Kreis-lauf wird bezeits trainiert, wenn das Herz für 10 Minuten etwa 130 Pulsschläge in der Minute erreicht Z. B. beim Radfahren, Schwimmen, Laufen oder bei Aerobic

Gymnastik.

Trimming Tip Pulsmessen: Bei einer
Pause Puls fühlen, mit Hilie einer Armbanduhr Schläge in 10 Sekunden zählen, mat 6
nehmen. Die Broschüre "Trimming 130: Gymnastik' gibt es gegen DM -,80 Porto vom Deutschen Sportbund, Postfach, 6000 Frankfurt 7].





ias Langläufer-Elderado

(1/2)

217 001 777 asd

ist unsere FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT

William Berginson William Ch

Sörenberg 1186 bls 2350 m

Ski-Fitwochen

7 Tage Halippension im Hotel oder Pension Intil, Skipaus für 16 Sainte und Bahnen, Hallenbad und 5 Halbtage Skiunterricht ab Franken 285... Auskunft und Prospektet: Offiz, Verlos CH-6174 Sérenberg (Zentralachweiz) Telefon 0041/41 781185

Kiewenalp-Hotel

Dir. F. Rohme-Rehm, CH-6375 Seekerwied Tel. 004141/84 29 22, Tx 78 249

notiches Hotel mit Kinderhütsdienst und Spielzimmer -Skrightge am Fotset des Brisen mit 5 Stätten und -Skrightge am Fotset des Brisen mit 5 Stätten und - augreuge ann i yeare dan somen mig a sammen und Luftenliebein, Sidechule dinikt beim Hotel.
Stiwoche ab Fr. 300.- HP + Skipeas und Skillehrer SSV Skibourenwoche vom 4.3-77.2.83 ab Fr. 400.- Yoga Kora mit Freu Yvette Schnikt vom 8.-18. April Fr. 300.- Hobby Kura mit alten Handerbeiten vom 1.-7. April Fr. 300.-



Lungern

750-2100 m Gemütlicher und preiswaner Sidort seltiges Skigeblet. ab SFr. 287. Wochenende m. Skipses SFr. 74.— bis rienwohnungen und Wintercamping Gro CH-8078 Lungern, Tel. 0041/41/88 14 55

manage the second of the second of the second

Sarneñ

Gutbürgerliche Hotels, HP ab sFr. 35.-, VP ab sFr. 45.- Farien-weihnungen, Tennishalle Franz Beckenbauer. Regionalebonnement (7 Tage elpin) sfr. 133.–, Kinder sfr. 84.–

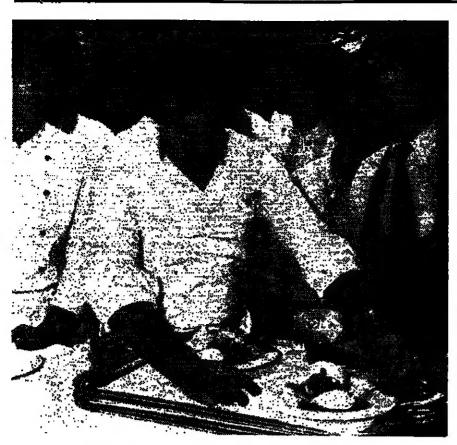

Der Kölner Meisterkoch Franz Keller jr., der hier Lehrlinge in die Küchengehelmnisse einwelht (Foto links), probierte bei der Reise durch das Reich der Mitte die hohe chinesische Kochkunst. Er erlebte, daß nur noch in wenigen Restaurants, zum Beispiel in Kanton, die Zubereitung nach alter glanzvoller Tradition gepflegt wird. Die so oft beschriebene, weltbe-kannte Pekingente (Foto rechts) paßt nach Meinung des Küchenkünst-lers nicht mehr in die heu-tige Zeit. Wegen der dikken Fettschicht unter der köstlichen krossen Haut ist sie nur schwer ver-

persönlichen Eindrücke der Reise und Beispiele, wie femöst-liche Anregungen für deutsche Restaurants genutzt werden können, schildert Franz Keller jr. in seinem Bericht für die Reise-WELT. FOTOS: DW

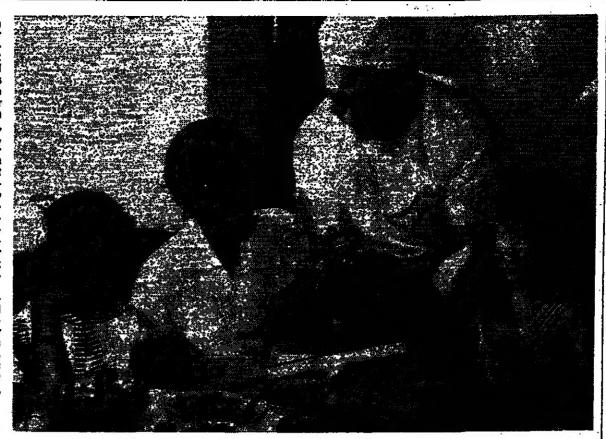

# Kulinarischer Abstecher / Leicht verträglich, aber der Magen knurrt weiter ins Reich der Mitte

Das lombardische Bormio -Skiwelimeisterschaften 1985.

Auf Reisen ist es für einen anspruchsvollen Küchenchef nicht anders als im Alltag zu Hause. Als erstes interessieren ihn die Märkte mit den notwendigen Frischprodukten, ohne die Kochkunst nicht möglich ist. So war es nicht verwunderlich, daß bei der China-Reise einer Gruppe von bekannten deutschen Köchen und Gastronomen Marktbesuche wichtige Programmpunkte waren. Während die Verkaufsstände in Peking nur eine geringe Auswahl an ausgefallenen Frischprodukten boten und die Auslagen hauptsächlich aus Kohl, Paprika, Auberginen, Riesenzucchinis und Früchten bestand, verfügten die Märkte in Kanton über ein außerordentliches Angebot. Dort war tatsächlich alles zu haben, was auf den Speisezetteln dieser Region steht: Schlangen, Schildkröten, gestocktes Blut, Affen, Katzen, Eulen und natürlich auch die uns bekannten Fleischsorten, Gemüsearten, Geflügel und Eier.

Der Besuch eines Schlangenrestaurants verlief für einige unserer Reisemitglieder wenig erfreulich. Der Anblick abgezogener Schlangen ließ später wenige von diesem Fleisch kosten, das vom Geschmack und von der Konsistenz her sehr gut ist. Man

verarbeitet vorwiegend Fleisch der Brillenschlangen. Später kamen wir noch in den Genuß, Katzen- und Hundefleisch zu kosten. Dies möchte ich weniger empfehlen. Meine Gäste kann ich allerdings beruhigen. Sie werden sich mit diesen Fleischsorten bei mir nicht konfrontiert sehen. Eher zu verwenden sind Weichschildkröten, die in großen Mengen angeboten werden. Sowohl vom Geschmack als auch von der Konsistenz könnte ich mir vorstellen, es nach unserem Geschmack zu verarbeiten.

Beeindruckt hat mich ein ganz besonderes Restaurant in Kanton, das Guangzhou-Restaurant. Es wurde auf vier Etagen serviert und bot zusätzlich auf großen Terrassen und in einem Innenhof Platz. Da es wohl keine Personalprobleme gibt (Küchenbrigade 120 Köche), ist es von 5.30 Uhr durchgehend bis Mitternacht ge-öffnet. Pro Tag werden dort zwischen 8000 und 10 000 Gäste verköstigt. Das Menu dort begeisterte uns alle, obwohl wir nach den Schlangen und Katzen alle heftiges Heimweh nach unserer Küche verspürten und fast keine chinesische Küche mehr sehen konnten. Hier spürten wir aber, daß die Küchenbrigade und das Servicepersonal alles hergaben, um uns zufriedenzustellen.

Bei unserem Besuch in Peking wurden unsere Erwartungen schnell gedämpft. Die Besichtigung von Musterbetrieben (Volkskommunen) waren für uns nicht so interessant. Da es uns speziell darauf ankam, hinter die Kulissen der Restaurants und Küchen zu sehen, wurde bald Protest laut. Danach stellten die Reiseführer den Tagesplan um. Nun bekamen wir etwa eine Entenfarm präsentiert, in der die weltberühmten Pekingenten genudelt, geschlachtet und ausgenommen wurden. Allgemein stellten wir fest, daß der Ausländer, der in normale Restaurants geführt wird, ein sehr durchschnittliches Essen erhält. Hier kann man nichts von der hohen Kunst der glanzvollen chinesischen Küche erkennen. Bedingt durch die Bevölkerungsexplosion und die Umstrukturierung, hat sich dieses riesige Volk auf Massenversor-gung umstellen müssen.

Wir entdeckten schließlich doch noch zwei Restaurants, in denen man schmecken und sehen konnte, daß Bestandteile der alten Kochklasse vorhanden waren. Die damals üblichen Garnituren, Schnitzereien und feinste Verzierungen tauchten bei den Gerichten auf. Also endlich was für das Auge, das neben dem Produkt wohl das Wichtigste ist. Das Auge muß mitessen.

Im Norden der Volksrepublik steht die vegetarische Ernährung im Vordergrund. Hier scheint es auch keinerlei Versorgungsprobleme zu ge-ben. Beim Anblick der Menschenmassen in den Straßen, die in Fahrradschwärmen zu Hunderten an einem vorüberradeln, erscheint es einem als große Leistung, daß es keine Ernährungsprobleme gibt.

Shanghai ist für Menschen aus dem Westen leichter verständlich. Die Architektur ist im Zentrum weitgehend europäisch und amerikanisch. Wir bestellten uns in einem Restaurant ohne große Komplikationen ein großes Bankett. Inklusive der Getränke wie Bier, Wasser und chinesischer Schnaps zahlte man pro Person ungefähr 65 Mark. Für einen Chinesen ist dies allerdings sehr viel Geld, da das Durchschnittseinkommen bei 70 bis 130 Yuan liegt (90 bis 170 Mark). Herausragendes erlebten wir allerdings nicht.

Ich habe mir auf der ganzen Reise weder Rezepte aufgeschrieben noch fotografiert. Meine Gerichte erfinde ich selber. Aber Eindrücke wollte und konnte ich sammeln, mit denen ich für meine Arbeit die Phantasiebasis erweitern kann. Die chinesischen Arten der Produktzubereitung, wie das Schneiden, Richten und Vorbereiten, dann das sehr kurze Garen, sollten wir auch bei uns mehr einbringen. Die chinesische Küche ist nicht kreativ. Es sind immer dieselben Arten des Garens mit denselben Geräten. Starre, fest verankerte Prinzipien und Vorgänge beherrschen die

Es ist wenig geblieben von der vergangenen, großen chinesischen Kochkunst Selbst die weltbekannte Pekingente paßt nicht mehr in unsere Zeit. Unter der dünnen, knusprigen Entenkruste verbirgt sich die typische dicke Fettschicht, die der da-maligen leichten, aufs Optische bedachten Küche wohl einen Ausgleich

Die Produkte der vergangenen Zeiten stehen uns auch jetzt noch zur Verfügung, aber wenn es um das Optische geht, sind wir Westler sehr engstirnig und vielleicht phantasielos geworden Mangelnde Zeit und Alltagshetze haben wohl auch hier ihre Spuren hinterlassen. Auf dieser Reise ist mir bewußt geworden, daß vom Handwerklichen her gesehen, ge-meint ist die Präsentation, das Schneiden, Schnitzen und Anrichten. noch einiges zu entdecken ist. Allgemein ist die hartige chinesische Kü-che leicht verträglich, so leicht, daß ich mich trotz enormer Portionen selten gesättigt fühlte und meine mitgebrachten Keksrationen anging.

Trotz der anderen Hygienevorstelhingen wagte ich einen Versuch in einer sogenannten Volksküche, die man überall sieht. Körperliche Schwierigkeiten stellten sich glücklicherweise nicht ein. Der Genuß von Tee ist in der Volks-

republik China an der Tagesordnung. In diesem Klima habe ich dies auch als sehr angenehm empfunden. Es gibt viele Teesorten. Man kann seinen Gaumen immer wieder mit vielfältigen Aromen und Geschmäckern kitzeln. Tee ist ein hochinteressantes Getränk, und man kann ihn zur Geschmacksschulung und Wiederent-deckung nutzen. Der Wein in China hat nichts mit unseren Vorstellungen von Wein zu tun: Er tendiert zu den stißlichen, italienischen Apéritifweinen. Oft wurde uns ein Schnaps gereicht, der brutal und hart ist und bestimmt such so hergestellt wird. Er eignet sich höchstens zum kompromißlosen, schnellen Betrinken, Man kann darauf verzichten, zumel die Landesküche - wie gesagt - sehr leicht verträglich ist.

FRANZ KELLER in

#### HOTELS

Der Prospekt "Best Hotels of the World" (Schutzgebühr 10 Mark) enthält auf rund 140 Seiten die Beschreibung von Urlaubs- und Geschäftsreisehotels für hohe und höchste Ansprüche in fünf Kontinenten. Eine Auswahl:

Madeira - Das Reid's Hotel das in den vergangenen sechs Jahren umfassend renoviert wurde, ist ein von einem Schweizer Management geführtes Grand Hotel, malerisch auf einer Felsspitze bei Funchal gelegen. Ab 19.30 Uhr ist Abendgarderobe und Krawatte Pflicht. Ein Bridge-Raum ist vorhanden. Außerdem wird in naher Zukunft der 25 Kilometer entfernte Golfplatz neu eröffnet. In der Hochsalson vom 15. Dezember bis fünften Januar kostet eine Woche im Zimmer mit Meeresblick einschließlich Flug ab Frankfurt 2630 Mark, im Doppeizimmer 2330 Mark und in der Suite 2730 Mark. Bis zum 30. April sind die Preise dann um rund achtzig Mark niedriger.

Bürgenstock - Das Hotel Bürgenstock am Vierwaldstättersee enthålt in seinen Salons Gemälde von Rubens, van Dyck, Tintoretto und Brueghel. Gobelins und antikes Mobiliar vervollständigen den Eindruck gediegener europäischer Le-benskultur. In der Nähe befindet sich ein Golfplatz. Eine Woche kostet von April bis Juli und von September bis Oktober im Einzelzimmer einschließlich Flug. Frühstück und Diner 2060 Mark, im Juli und August 2450 Mark

Monte Carlo - Das Hotel de Paris kostet für die gleichen Leistungen bis zum 31. März 2046 Mark im Einzel- und 1524 Mark im Doppelzimmer. In der übrigen Zeit des Jahres gilt ein Aufschlag von 400 Mark. Es besteht Zugang zum Golf-Club von Monte Carlo sowie zum Monte Carlo Country Club.

Palm Beach - In Florida gehört das The Breakers zum Angebot. Die Woche in Palm Beach mit 14 Tennisplätzen und zwei 18-Löcher-Turniergolfplätzen kostet in der Hochsaison vom 16. Dezember bis zum sechsten April 6167 im Einzel- und 4121 Mark im Doppelzimmer, bis Ende Mai 5693 Mark beziehungsweise 3887 Mark. Der Preis enthält einen Direktflug nach Miami. Die weiteren im Prospekt aufgeführten Hotels gehören überwiegend den Hotelketten Sheraton, Hyatt, Intercontinental und Marriott an. (Auskunft: Best Hotels of the

Záz:

šet.

3 201

Bija. Z∧

World, Lönseck 7, 3006 Burgwedel).

# Tuallor ore

Von Süden betrachtet beginnen hier die Alpen in ihrer großartigsten Szenerie: Die Italienischen Sonnen-Alpen. Hier wird die Wintersaison schon 4 Wochen vor Weihnachten gestartet. Die Rekordpisten im Aostatal zwischen Montblanc und Matterhorn sowie das lombardische Veltlin (Austragungsort der

Skiweltmeisterschaften '85) lohnen auch die etwas längere Anfahrt. Mit dem "Gewinn-Coupon" erhalten Sie allgemeine Prospekte. Mit den "Bons Aostatal und Lombardei" können Sie Hotelangebote in den einzelnen unten erwähnten Ski-Stationen direkt anfordern.

wo die Sonne zu Hause ist.

- 1.-4. Press: je cin 10-Tage-Aufenthalt
- je cin 10-Tage-Aufenthalt
  in den Sonnenalpen.

  5.-23. Preis:
  je 1 Faar Shi MAXEL
  talpin eder nordischl.

  26.-55. Preis:
  je 1 Pullover Mod. 1. Stenmark.
  CERRUTI 1881 SPORT.

  56-500 Preis:
  je 1 SONNENALPEN-Reisekissen.

die höchsten Europas.

Günstige Pauschalen.

Notarielle Verlosung am 25.1.84. Nur vollständig ausgefüllte Coupons werden verlost! - Gewinner werden sofort benachrichugt. (Rechtsweg ausgeschlossen).

Hotelangebot "Skiferien nach Maß" habe ich angeforden in: Anfordern mit Bons bei Orten Ihrer Wahl, Auf Postkarte, Angeben: Adresse untere, mittlere oder obere Preiskl. Personenzahl von... bis...!

PLZ:

Gewinn-Coupon

ich möchte die Skigebiete der italienischen Sonnenich möchte die Skigebiete der italienischen Sonnenich möchte die Skigebiete der italienischen Sonnen(Aostatal 
und/oder Lombardei 
näher kennen/
Senden Sie mir bitte das kostenlose Informationsn

COURMAYEUR (Mont Blanc)
3 Hotels I. Rang HP ab DM 88, 8 Hotels 2. Rang HP ab DM 175, 13 Hotels 2. Rang HP ab DM 68, 13 Hotels 3. Rang HP ab DM 41, 15 HOtels-Garm ab DM 26. Nennen Sie Ihre Wünsche.
Tel. 0039165 - 842061 - Ass. Operatori Turisici.
Postfach 141 - 1-11013 Courmayeur.

CERVINIA (Matterhorn)

2 Hotels 1, Rang HP ab DM 175, 13 Hotels 2. Rang und bucht für 31 Hotels jeder Preisklasse in HP ab DM 103, 20 Hotels 3. Rang HP ab DM 71. Tel.
Oder schreiben Sie Ihre Wünsche. Tel. 0039166 - stück ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 28, HP ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 50 (Skipasskom-bille ab DM 50 (Skipasskom

SARRES PROMOTION Free booking in 16 Orten für 39 Hotels mutlerer bis oberer Preisklasse. HP von DM 41 - 88. Zi. Frühstück, Skipasskombi. Pauschalen a. Anfrage. Tel. 0039125 - 758245. Telev 211366 - Sarres Promotion, Reg. Perolle I.

MONTE ROSA SKI Das neue Skidorado der Hochtäler Gressoney u. Ayas (ca. 1500 m). 43
Hotels jed. Kat. 37 Aufstiegsanlagen. Deutschspr. Skilehrer. Zi./Frühst.
ab DM 25. HP ab DM 38. Skipasskombi möglich. Anfragen an:
AAST, I-H020 Gressoney-La-Trinité (T. 0039125 - 356143) und/oder
AAST, I-H020 Ayas-Champolue (T. 0039125 - 306676).

sgewählte Ortsbons auf Postkarte an AAST oder Pro Loco erkehrsverein) einsenden. Folgende Angaben nicht vergessen: Ihre Adres

LIVIGNO 1816-3000 m 73 Hotels. 80 km Pisten. 27 Aufstiegsanlagen. Weiße
Woche-'HP ab DM 390. Skipass (DM 270 ohne). Tel.
0039342 - 996402. AAST - 1-23030 Livigno.

\*\*MADESIMO 1550-2884 m

\*\*MADESIMO 1550-2884 m

\*\*MADESIMO 1550-2884 m

\*\*PONTEDILEGNO-TONALE 1260-3100 m

20 Hotels. 85 km Pisten. 31 Aufstiegsanlagen. Weiße
Woche-'HP ab DM 390. Skipass (DM 270 ohne). Tel.
0039342 - 996402. AAST - 1-23030 Livigno.

\*\*ONTEDILEGNO-TONALE 1260-3100 m

20 Hotels. 85 km Pisten. 31 Aufstiegsanlagen. Weiße
Woche-'HP ab DM 390. Skipass ettra. Tel. 0039343 - 0039364 - 91122 AAST - 1-25056 Pontedilegno.

APRICA 1180-2400 m

36 Hotels. 50 km Pisten. 29 Aufstiegsanlagen. Weiße Woche/VP ab DM 338. Skipass extra. Tel. 0039342 - Woche/VP ab DM 338. Skipass extra. Tel. 0039342 - 903300. Telex 312126. AAST - 1-23031 Aprica. MADESIMO 1550-2884 m

PRESOLANA 1500-1900 m

26 Hotels. 50 km Pisten. 20 Aufstiegsanlagen. Weiße
Woche/VP ab DM 280. Skipass extra. Tel. 0039346 Woche/VP ab DM 280. Skipass extra. Tel. 0039346 Woche/VP ab DM 280. Skipass extra. Tel. 0039346 Woche/VP ab DM 2237. Skipass extra. Tel. 0039342 Woche/VP ab DM 237. 
14 Hotels. 70 km Pisten. 10 Aufstiegsanlagen. Weiße Woche/VP ab DM 315. Skipass extra, Tel. 0039345 -74101. Pro Loco - 1-24010 Poppolo. PONTEDILEGNO-TONALE 1260-3100 m

Asiens Metropolen: aufregend und unvergeßlich. Pearl of Scandinavia...erholsam und unvergleichlich.

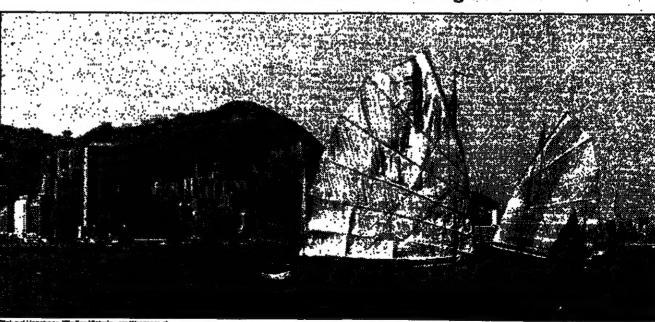

# Malerische Stätten, dynamische Städte... mit der Pearl zu Asiens Metropolen.

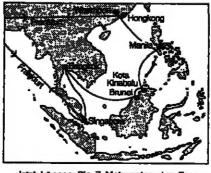

Jetzt können Sie 7 Metropolen des Fernen es Zuhause: an Bord der gastfreundlichen Pearl

in Singapore gehen Sie an Bord. Als erstes Ziel läuft die Pearl Bangkok an. Besichtigen Sie den

Wat Phra Keo-Tempel Im Königlichen Palast, den Schwimmenden Markt oder Ancient City. Nach zwei erholsamen Tagen auf See errei-chen Sie Bandar Seri Begawan, Hauptstadt des Suitanats Brunel, Weiter gehr's nach Kota Kinaba-lu. Das Stelzendorf Menkabong und der Mount Kinabalis anwarben Stal

Kinabalu enwarten Sie! Dann trägt die Pean Sie nach Manila, dem Haupthefen der Philippinen. Und dansch über das Südchinesische Meer in eine andere Welt: nach Whampoa. Sie besuchen die alle chinesische Stadt Guangzhou (Canton), gegründet vor 2.000 Jahren! Ihre Kreuzfahrt endet in Hongkong, der pulsierenden faszinierenden Handelsmetropole. Oder Sie beginnt dort; beim Reiseablauf in umge-kehrter Reihenfolge.

Viel Abenteuer - kein Risiko.

Ausgangsbasis aller Exkursionen ist die Pearl ein Passacierschiff mit dem Standard und Komfan ein Passagierschiff mit dem Standard und Komfort eines europäischen First-Class-Hotels. Zwi-schendurch viel Erholung auf See, Ohne Kofferpacken, ohne Trinkwasser-, Nehrungs- und Hotel-risiken; mit einem Hospital und medizinischer Ver-sorgung an Bord.

Wann gönnen Sie sich diesen Traumuriaub? Tun Sie's, solange Sie's noch können!

ab/bis Frankfurt

3.11,1983 - 20,11,1983 2.2.1984 - 19.2.1984 21.12.1963 - 8.1.1984 16.2.1984 - 4.3.1984 5. 1.1984 - 22.1.1984 15.3.1984 - 1.4.1984

Wenn Sie die großen Städte Asiens softon ken Indonesische inseln

17 Tage ab DM 8.420 ab/bis Frankfurt

16.11.1983 - 4.12.1983 7.12.1983 - 25.12.1983 19.1.1984 - 5.2.1984 1.3.1984 - 18.3.1984





des Kandidatenturniers der Damen

stark an der zeitlichen Verbindung

mit den in London ansgetragenen

Halbfinale-Wettkämpfen Kortschnoi

Bogeljubow - Indisch

Alexandria - Lewitina

De7 5.g3 Se6 6.Sc3!? (Wird ziemlich selten gespielt - üblich ist 61g2 1d2+ 7.Sbd2 - nicht 7.Dd2? Se4

-am emfachsten ist m. E. Lc3: 7.Lc3:

Set nebst Sca:, d6 und e5.) 7.cd5: (Und würde ich die Gambitfortset-

essante Konzeption: Nach 10.23 will

sie mit Lc3: 11.Lc3: a4! fortsetzen -

diese Blockade taucht bald auch in

1d4 Sf6 2.c4 c6 3.Sf3 Lb4+ 4.Ld2

# HOLE

Mr. 287 Frederic o Desert

And I'm speed through Marie Control Activities to the second Manager of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro

Halbfinsle-Wettkämpten Aurusten Halbfinsle-Wettkämpten Aurusten – Kasparow und Smyslow – Ribli – Kasparow der internationale Madeira Das Interesse der mernamenten Das Interesse der mernamenten der öffentlichkeit wird natürlich auch Öffentlichkeit wird natürlich auch offentlichkeit wird naumann dadurch beeinträchtigt, daß alle vier dadurch beeinträchtigt, daß alle vier dadurch beeinträchtigt, daß alle vier dadurch beeinträchtigt. dadurch beenmannen kämptenoen im Damen aus einem einzigen Lande nämlich der UdSSR – sind. In Dubna nämlich der UdSSR – sind. In Dubna das größte Atomfor-Braige Bass das größte aumno-schungszenfrum der Sowjetunion unweit von Moskau – kam in der drift in the transfer Kilden in the land of the gegen Alexandra in Fundamen schi gab es einen ausgeglichenen schi gab es einen ausgeglichenen schi gab es einen ausgeglichenen Production Schi gab es emen ausgegen Semen Kampf zwischen Ioselani und Semen Seine die erste Partie aus

Personales in Carlos black comments and Back CAM MALL WAS IN COME Mark 31 - am 30 Am Carrier dans in the THE CALL Burgenstock - The mebst Db4+ -d6 usw.) d5!? (Und auch nebst Db4+ -d6 usw.) d5!? (Und auch stock 20 Visitable das ist recht unkonventionell gespielt half in vertices Science Rate-in, van Dyck in Brilleghei Gelven E

Mathia (und wurde au 8.00 erwägen!) ed5: density protospener comes 81g2 04 9.00 a51? (Positionell interberneulter in der lie. and our Graphs Est die stell tor April baile the plantier his Okiche: Miller einschliebeng Start and Diner Delle wind August 2457 Mag Monte Carlo - Dela

Cast to Materials Scharade Month Car Courty to 7.50 AT 1 AL 78 32

Unterkühlt make a kina a Summe ĒΥ

wellich. Riefehlich.

sche Städ.

etropole

to find a land of fmitte. T. 1 155 1 i in

1 .524 STATES OF PERSONS # ## #29 #98

18 19 13E.

**ERSTES** RHEUMA-SPEZIAL-HOTEL A-5640 BADGASTEIN NR. 16

PLZ/Qrt

TEL 0 54 34 / 25 91-0 TELEX 57 790

PULVERSCHNEE + SONNE IM 250-km-SKIPISTENPARADIES GASTEIN

Sport - DAS NEUE LUXUS-APPARTEMENT - \* \* \* - HOTEL - Garmi Kei

beabsichtigte Damenmanöver erweist sich als ungünstig - besser wäre 15.Se5 Se5: 16.de, z. B. L65 17.Dd1 Se4 18.Lb4 Tfe8 19.13 usw.) Lf5 16.De5 Se4 17.Db5 Ta6! (Nun geht 18.Db7:? natürlich nicht wegen The und Schwarz droht mit 18... Tias nebst Tb6.) 18.1.b4 Lg4 (Gut wäre auch jetzt Teas - falls 19 Lc5, so Ta5!) 19.Tc2 Td8 29.Sel Sb4: 21.Db4: Tb6 22.Da5 Sd6! (Ein ausgezeichnetes Bauernop nowa Es folgt die erste Partie aus fer, in dessen Folge die weiße Dame abseits stehen wird!) 23.Dd5: (Es drohte Sc4 und 23.Ld5: würde an Tb5

SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

scheitern.) Th5 24.Da2 Le6 25.d5 L65 26.Td2 Th3! 27.Lf1 (Oder 27.Td4 Dh5!) Se4 28.Td4 De8! 29.Ld3? (Damit wird eine taktische Öffnung der Stellung ermöglicht, nach der Weiß an der Schwäche seiner Rochadestellung untergeht. Es ging nicht 29.Tad1? wegen Sf2: 30 Kf2: De3:+ 31.Kg2 Le4+ 32.Te4: De4:+ 35.Kg1 Td5: usw., aber bessere Verteidigungschancen hätte 29.Lc4! geboten.) e5! 30.def: i.V. Td4: 31.ed4: De6: 32.Db1 (Ermöglicht eine hübsche Kombins tion, aber gegen den starken Druck

der Partie vor.) 18.Dc2!? (Besser wäre reichende Verteidigung mehr, z.B. m. E. 10.Tc1 mit der Drohung 11.Lg5, 32.Td1 Tb6! nebst Tc2:) Sd2! 33.Dd falls 10...h6, so 11.Lf4 nebst Se5. Td3:: 34.Sd3: SG+ 35.Kf1? (Ode Damit hätte Weiß bestimmten Posi-35.Kh1 Sel+! 36.f3 Sd3: 37.De2 h5 tionsvorteil behauptet.) Lg4: 11.e3 usw.) Lh3+ 36.Ke2 Sd4:+? (Zeitnot-(Natürlich nicht 11.Lg5? wegen Lf3: natürlich wäre De4 matt eine Krö nebst Sd4:.) Dd7 12.Tfc1 Tfc8 13.a3 nung der Kombination gewesen! Le3: 161e3: 24! 151e1? (Das damit 37.Kd2 Sb3+ 38.Kel De4+ 39.De Dež:+44 Kež: Sal: 41 Sc5 b5 surgege

> Auflösung vom 2. Dezember (Kf3, De4, Tb1, b7, Bc4, e3, f4, g3, b2 Kg7,Dc3,Ta2,Lf8,Ba7,c5,d6,f7,g6,b6): 1.Tf7:+! Kf7: 2.Tb7+ Kf6 3.De8! Tf2 4.Kg4 aufgegeben.

> > Henley - Bonin (1983)

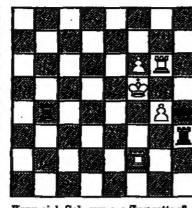

Kann sich Schwarz am Zug retten? (Kf5,Tf2,g6,Bf8,g4;Kh4,Tb4,h3)

#### DENKSPIELE

von Schwarz gab es kaum eine aus-

keydet für die Kleiser Lösung gesucht

Lessen sich in die drei Gleichungen Land and the land atbecke=f.gxh=idie Ziffern von 1 bis 9 so einsetzen, daß alle drei gleich-Marie selections zeitig richtig werden?

Dubna:

Zu Tell hat das Erste Beziehung, du l'antique de combillit das Erste, und meist ist es noch schön bunt

Es ist durchaus möglich, reinstes destilliertes Wasser in einem ganz sauberen Topf auf -10 Grad Celsius absuwith the wife with kühlen, ohne daß es gefriert. Wie ist so etwas möglich?

Banan jet we have Kaninchentornado

House the Matthetic In einer heißen Wüste hinterläßtein hoppelndes Kaninchen manchmal ei-A see a see "Spur" aus Staubwirbeln, die oft winutenlang bestehenbleiben. Wie er-. . \_ klärt sich das?

NICOL UNIOSDAF

Und wieder einmal hat Agent 005 eine verschlüsselte Nachricht abgefangen. Sie lautet: "11 XXII 9 XIII 3 XII 4 XXII 9 VIII 20 VI 14 XV 15 XXII 19 XXV 1 IX\*. Noch grübelt er darüber. Sind Sie im Entziffern schneller?

Seiltrick

Knallke versucht sich als Westernheld im Lassoschwingen. Es gelingt ihm aber nur, einen "schlappen

REISE • WELT
MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT
mit Auto, Hobby, Sport, Spiel
Verantwortlich: Heinz Horzmann Redaktion: Birgit Cremers-Sch

Godesberger Allee 28, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

Einzigertige; unvergebliche Ferlentinge – erleben Sie's im SPORT-HOTEL VENT, Tel. 0043/5254/6102

Waschlappen" in der Luft kreiseln zu lassen. Da sei die Frage erlaubt: Durch welchen "Trick" wird die Schlinge

bleibt sie auch im Fluge stabil?

Homonym

Es tut's die Sonne, die Tür, die Naht, der Teig, die Blume und auch die Saat!

Anflösung vom 2. Dezember

Würfelserteilung



Wird ein Würfel entlang der gestricheiten Diagonalen zerteilt, dann trennt man außen vier Pyramiden mit dreieckiger Grundfläche ab. Zu-sätzlich verbleibt aus dem Inneren eine allseitig von gleichseitigen Dreiecken abgegrenzte Pyramide, ein

Doppelt sparsam Der stärkste Strom fliefit beim Anschalten durch den noch kalten Glübfaden einer Birne, und richtet dabei leichte Schäden an. Heizt man die Glübbirne über einen Lichtdimmer allmählich an, dann vermeidet man diesen Stromstoß, und die Birne hält

Gut verschlüsselt Die Buchstaben des Alphabets

wurden einfach mit den Primzahlen

durchnumeriert (z.B.: A=I, L=3) usw.) Zurückübersetzt erhält man Aller Anfang ist schwer! schön weit offen gehalten, und wieso

Lamischer Zeitmesser Die gesuchte Uhr war eine einfache Sonnenuhr. Je nach geographischer Breite, Jahres- und Tageszeit treffer die so gegensätzlichen Aussagen zu!

Immer schön versiehtig

Beim Polieren auf Glas werden Erhöhungen bevorzugt angegriffen. Po liert man zu schnell, dann kann das Glas die dabei entstehende Wärme nicht ableiten. Die Erhöhung dehm sich zusätzlich aus, wird noch stärker poliert und erwärmt und schließlich abgetragen. Nach dem Abkühlen und Zusammenziehen bleibt natürlich eine Senke übrig!

Hech hinsuf

Bäume transportieren das Wasser in feinen Kapillaren hinauf. In Kapillarröhrchen bilden aber praktisch alle Wassermoleküle eine durch elektrische Kräfte zusammengehaltene Kette, die nicht so schnell abreißt. Daher gelingt es den Blättern, Wasser mehr als zehn Meter hinaufzusaugen!

Gestirates

MENTA-TROL MES

SKI ISCHGL

JÄNNERWOCHEN

in der riesigen Silvretta-

100% mehr Beförderung Neubau der Silvrecca-

ilmiaufbahn in die Skiarena

ischgi/Samnaun 60.000 Pers./h

4 Kabinenbahnen 42 Schlepp-, 7 Sessesiffus bietet nur der

SILVRETTA-SKIPASS

/ Tage Nachtigung/Prühst

6 Tage Styretta-Skipass

TELEFON 0043 5444 5318 TELEX 0047/58 148 FVV SVR

ab DM 400.-

7.1.-3.2.

Unsere Augen können die schwächsten Lichtquellen nur schwarzweiß sehen. Daher erscheinen alle weniger hellen Sterne einfach weiß, obwohl sie tatsächlich farbig leuchten können!

Der Mond ist aufgegangen . . .

Das Licht, das die "Dunkelseite" der schmalen Mondsichel erhellt. stammt von der Erde. Es handelt sich um vorwiegend von hellen Wolken reflektiertes Sonnenlicht. Da vom Mond aus gesehen in der Zeit um Neumond "Vollerde" ist (praktisch die gesamte sichtbare Erdhälfte leuchtet), ist dieser Erdschein dann am hellsten!

Das große Kreuzworträtsel

| ngebot                             | umwelt-<br>freundl.<br>Kraft-<br>stoff | -                        | Bûrgar-<br>welw             | -                        | Diplom<br>Korps                      | Rhein                              | Ele-<br>ment                | des<br>Sachs               | Halb-<br>insel            | name                     |                              | Ge-<br>schäfts-<br>brauch      | $\vdash$                              | me der<br>Peron          | Ostsee-<br>insel       | tungs-<br>bezirk                    | mels-<br>richtung           | -                      |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| V2- 7                              | <u> </u>                               | -                        |                             | <u> </u>                 | Stadt                                | <u> </u>                           | <u> </u>                    |                            |                           | -                        | _                            | jordan.                        | -                                     | Wider                    | 12                     | -                                   |                             |                        |
| Ktz-Z.<br>Ulm                      |                                        |                          | Schiffs-<br>mast            | _                        | bei<br>Rimini                        |                                    | 3                           |                            |                           |                          |                              | Haupt-<br>stadt                | _                                     | wartig-<br>keit          |                        |                                     | _                           |                        |
| mong.<br>Volk                      |                                        |                          |                             |                          |                                      |                                    |                             | Pasten-<br>behälter        |                           |                          | Haupt-<br>stadt in<br>Europa |                                |                                       |                          |                        |                                     | Nage-<br>tier               |                        |
| -                                  |                                        |                          | 8                           |                          | Komp. v<br>'Die<br>Lustige<br>Witwe' |                                    | seel.<br>Erschüt-<br>terung | - "                        |                           |                          |                              |                                |                                       | Leicht-<br>athlet        |                        | Abk. f.<br>Bemer-<br>kung           | -                           |                        |
| tacit<br>n Süd-<br>irol            |                                        | Zen-<br>trum             |                             | Baum-<br>eches           | -                                    |                                    |                             |                            |                           |                          | Grund-<br>schul-<br>fach     |                                | Stern-<br>bild d.<br>'Zwil-<br>linge' | -                        |                        |                                     |                             |                        |
| et-<br>oten-<br>e-<br>chlecht      | -                                      | •                        |                             |                          |                                      |                                    | Form d.<br>kirchl.<br>Feier |                            |                           | Ver-<br>kaufs-<br>raum   | -                            |                                | III 940                               |                          |                        | Neger-<br>viertel<br>v. New<br>York |                             | ver-<br>alter;<br>Pate |
| <b>&gt;</b>                        |                                        |                          |                             | asiat.<br>Kau-<br>mittel |                                      | Stadt<br>in der<br>Staier-<br>mark | -                           |                            |                           |                          |                              |                                | Wind<br>der<br>Ägäis                  |                          | Wild-<br>pflege        | - 4                                 |                             | *                      |
| nord.<br>weibi.<br>Gott-<br>heit   | TV-<br>Kinder-<br>sendung              |                          | Kleine<br>Sunda-<br>insel   | -                        |                                      |                                    |                             | Platz-<br>deck-<br>chen    |                           | Muster,<br>Vorbild       |                              | ind.<br>Groß-<br>stadt         | -                                     |                          |                        |                                     |                             |                        |
| ier-<br>reis-<br>eichen            | -                                      |                          |                             |                          |                                      | Mauer-<br>naht                     |                             | 4                          | the                       | -                        |                              |                                |                                       |                          | türk.<br>Stadt         |                                     | Initialen<br>Torria-<br>nis |                        |
| -                                  | 11                                     |                          | bijbl.<br>Gesetz            |                          | dän.<br>Insel                        | -                                  |                             |                            |                           |                          |                              | Ziel-<br>vorrich-<br>tung      |                                       | engi.<br>Kom-<br>ponist  | -                      |                                     |                             |                        |
| veibl.<br>far-<br>then-<br>jestalt |                                        | Lebens-<br>beginn        | -                           |                          |                                      |                                    |                             |                            | balti-<br>sche<br>Insel   |                          | serdin.<br>Blut-<br>rache    | -                              |                                       |                          | 10                     |                                     |                             |                        |
| -                                  |                                        |                          |                             |                          | weibl.<br>Staats-<br>ober-<br>haupt  |                                    |                             | Seebad<br>bei<br>Rom       | -                         |                          |                              |                                |                                       | 'in dem'                 | -                      |                                     | gesetz-<br>lich             |                        |
| tikett                             |                                        | Studen-<br>ten-<br>blume |                             | Aus-<br>weis             | 1                                    |                                    |                             |                            |                           |                          |                              |                                |                                       | Nahost-<br>Bewoh-<br>ner |                        | Tochter<br>Labans                   | 9                           |                        |
| enster-<br>orhang                  | -                                      | •                        |                             |                          |                                      | islam.<br>Name<br>Jesu             |                             | griech.<br>Mond-<br>göttin |                           |                          | Auf-<br>rührer               |                                | nicht<br>allge-<br>mein               | -                        |                        |                                     |                             |                        |
|                                    |                                        |                          |                             | Er-<br>suchen            |                                      | •                                  | tange<br>Urlaubs-<br>fahrt  | -                          |                           |                          | •                            |                                |                                       |                          |                        | Fels-<br>brocken                    |                             | Rian-<br>stein         |
| laus-<br>valts-<br>van             |                                        |                          | Auf-<br>trag-<br>geber      | -                        |                                      |                                    |                             |                            |                           |                          |                              |                                | schmale<br>Brücke                     |                          | alt-<br>nord,<br>Prosa | -                                   |                             | •                      |
| riech.                             |                                        |                          |                             |                          |                                      |                                    | Rhein-<br>mün-<br>dungs-    |                            | griech.<br>Buch-<br>stabe | Abk. f.<br>siehe<br>auch |                              | ohne<br>Kraft<br>und<br>Schwun | -                                     |                          |                        |                                     |                             |                        |
| bk. f.<br>ankt                     | -                                      |                          | Abk. f.<br>Nach-<br>schrift |                          |                                      | naut.:<br>Wind-<br>schat-          | 6                           |                            | •                         |                          |                              | SCHRUN                         |                                       |                          | itel.<br>Artikel       |                                     | Abk. f.<br>per<br>Adresse   |                        |
| ihr-<br>elig                       | -                                      |                          | •                           |                          |                                      | ten                                |                             |                            |                           |                          |                              | Kegel-<br>schnitt              | -                                     |                          | •                      | 2                                   | •                           |                        |
| t. In-<br>ustrie-                  | •                                      |                          |                             | -                        |                                      | Nestor-<br>pepagei                 | -                           |                            |                           | Sõld-                    | -                            |                                |                                       |                          |                        |                                     |                             | <del>-</del> (         |
| adt                                | 2                                      |                          | 3                           |                          | 4                                    | 5                                  |                             | 6                          |                           | 7                        | 8                            |                                | 9                                     | - 11                     | 0                      | [11                                 |                             | 12                     |

#### RKIDGE

Studie Nr. 26/83 **⊕** DB 198 ♥3

♦K52 ♦AB832 ♥AK2 ♥K1087 ♦D43 ♠K105 ÖB9842 ♦B875 ♣D987 0 \$ ♦976542 ♥AD5

Gegen Süd "4 Pik" greift West unangenehmerweise mit Pik-As, Pik-König und Pik-Zwei an. Kann Süd

jetzt noch gewinnen? Lösung Nr. 25/83 Der Großschlezum in Pik ist nach Treff-Angriff ziemlich aussichtslos. West kann mir gewinnen, wenn die

Tisch.

Piks und Karos 3-2 verteilt sind (je 67,8 Prozent), die Coeurs 4-3 stehen (62,2 Prozent) und außerdem Pik-Neum bei Nord steht (50 Prozent). Die Erfüllungs-Chance ist mir etwas besser als 14 Prozent Somuß West spielen: Nach Treff-As und Coeur-As wird Coeur mit einem Bild gestochen, um jetzt ("Augen zu!") in Atout zur Acht zu spielen. Wenn dieser Schnitt gelingt, wird Coeur hoch getrumpft, Klein-Pik zur Zehn gespielt und zum drittenmal Coeur gestochen. Es folgt der letzte Trumpf. Der Tisch gibt Treff-Sieben. Wenn die Atouts und Coeurs ausgefallen sind, gewinnt West, sofern sich auch die Karos freundlich benehmen; denn er kommt nach Abzug der Karo-Bilder mit der Sieben zum hohen

#### **AUFLÖSUNG DES** LETZTEN RÄTSELS

WAAGERECHT: 2. REIHE Eberhard - Margantheim 3. REIHE Euter - Eifer - 4 REIHE Braut - senil - Ruin 5. REIHE Liter - Heroine 6. REIHE Monroe - Leber -Go 7. REIHE Mrs. - Biber - Gijon 8. REIHE Arnim - Polen 9. REIHE Tresse - Texts - Ark. 10. REIHE Ga - Assur - Rainer 11. REIHE Antenne - Ecke - Edna 12, REI-HE Kusel - Mannheim 13. REIHE Pisa - Ege - Graz 14. REIHE Bon - Akten - Rinnsai 15. REIHE A.D. - Ise - Altig - Re 16. REIHE Blai - Rouss - Eiger 17. REIHE Gornel - Store 18. REIHE Aster - Lappe - Anu 19. REIHE Ire - Eider - Leiden 20. REIHE stark - Italien - Erz 21, REIHE Note - Student - Azalie

SENKRECHT: 2. SPALTE Oberammergau - Balenren 3, SPALTE Oriests - Odense 4. SPALTE treu - NS - Tenn. - St. 5. SPALTE Hut - Assel - Geste 6. SPALTE A.T. -Loire - Pastor 7. SPALTE Regie - Antike - Ers. 8. SPALTE Adr. - Binse - Relikt 9. SPALTE Selim - Meedel 10. SPALTE Ammer - Tube - Leid 11. SPALTE Leier -Astarte 12, SPALTE Reiter - Engels - an 13, SPALTE agil - Pascha - Spalt 14. SPALTE Heros - Ritte 15. SPALTE Neger - Reisig - Les 16. SPALTE Str. - Gem -Essenz 17. SPALTE Rodin - Gneis 18. SPALTE Etui - Anders - Adel 19. SPALTE Ingo - Ren - Aure - Neri 20, SPALTE Tm - Neon - Kranzler - Unze

- JUGENDTRAUM.





coemate (1950 m) van Bed Kleinbrehn frauen, Aber ouch über die Spaziergam, auf ichlischen Winterwegen, über die herzhalten Künstner Köslischeiten, eus; site Naturtliche, genütliche Bars. Über gesellige Sauno-Abeude und Schwinsmerantam im Thomad Be-Schwinnwergetigen im Thermal-Römer-bod oder in der Alpentherme (33°). Duzu über gepflegte Pisten mit 23 Liften. Wöhlen Sie zwischen Bed Kleinfünghissing Spezichvochen bis 17.12. und von 18.3. bis einschließlich Ostem 7 Toge HP Indi. Sie-Poß und Römerbod pro Person ab DM SSU;-b 71 bis 4.2 84.7 Fram Elementer and

ob 7.1. bis 4.2.84 7 Tage Übermachtung und Frühatück inkl. Ski-kaß pro Purson ob DM 280,-. Bazi Xieiakin;hheim – vom Berg ins Bazi Bad Kleinkirchbour - von 100 m bis 2400 m Kornken ¶

Francierverkebraverband A-9546 Bad Kleinfarchhein Tel. 0043/4240/8212





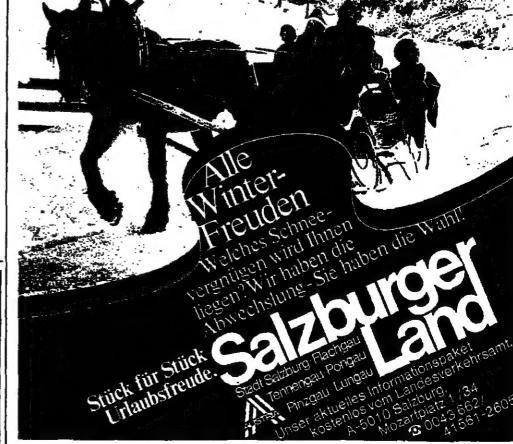

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

2 Skill'te direkt beim Hops mit Fletlicht; 15 km zur Festspielstadt; kmmf. Rens, alle Zimmer m. Du./WC. Balkon; ruhige Lage. mit eigemen Hellenbad, Sema und Sola-riam. Ab 28, 12, 1983 bis 8, 1, 1984 HP DM 49,-: bis 28, 12, 1983 bis 8, 1, 1984 HP DM DM 43., Zi/Pr. DM 32., inkl. Hallenbadhe-nstzung und aller Abgaben. Kinderermäßi-



Sonne, Schnee und Skivergnügen

Aspengatte

A-5630 Bad Hofgastein

Tel. 9043/64 32/444, Telex 676 71

Sehr gemitt! Haus m. Sauna, Sol., gr. Sonnenterr., dir. an der Schloßalm., Skiabf., geräumte Wanderwege. Komf.-Zi. m. Bad/WC. alle Zi. m. Balk ab DM 52,- HP, Appurt. f. 2-5 Pers. v. 7. 1. 84 b. 11. 2 u. v. 3. 2. b. 28. 4. Zi. Irei. Günst. Pauschalpr. i. Jan., März u. April. Zu Ostara gurent. schusesicher.

Approved to the desired and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th

## **AUSFLUGS-TIP**



Anreise: Um Dortmund sorgt ein dichtes Autobahnnetz im Schnittpunkt der B 1 und der Sauerland-, Hansalinie mit zwölf Ausfahrten für zügige An- und Abreise. Weltnachtsmarkt: Werktags von 10 bis 20 Uhr, sonntags von 12,30 bis 21 Uhr. Am 23. Dezember bis 19 Uhr geöffnet.

Auskunft: Informations- und Pres seamt der Stadt Dortmund, Bal-kenstraße 40, 4600 Dortmund.

## Dortmunder Weihnacht

Alle Jahre wieder dichtes Gedrange und Platznot, aber auch die Düfte von gebrannten Mandeln, Pfefferkuchen und Glühwein. Alle Jahre wieder lockt der Dortmunder Weihnachtsmarkt rund zwei Millionen Menschen an. Sie kommen von weit her, um sich einzustimmen auf das bevorstehende Fest. Denn dieser Markt im Quadrat von Reinoldi-, Marien-, Propstei- und Petrikirche gilt nicht nur als der schönste und älteste des Ruhrreviers -, es wird auch streng darauf geachtet, daß er nicht wie an vielen anderen Orten zum Rummelplatz ausartet. Den Kleinen zum Spaß und den Erwachsenen zur Erholung drehen sich nur sieben Karussells für Kinder. Seit 15 Jahren präsentieren sich die Stände einheitlich im Blockhauslook und schmücken sich mit gelben Lichterketten.

So mag Dortmund um die Jahrhundertwende vielleicht ausgesehen haben. Das Besondere am Weihnachtsmarkt aber ist die Bühne, der einzige Ort, an dem Musik gemacht wird. Ausländische Mitbürger tanzen ihren Sirtaki schmettern ihr Olé den rotnasigen Zuschauern entgegen, oder es spielt die Schottenkapelle im blau-grünen Kilt mit blau gefrorenen Knien auf. Soldaten der Rheinarmee aus dem benachbarten Werl

Wärmer ist's im Theater am Ostwall, wo an Wochenenden "Das tapnen Streich erledigt. Eltern können derweil in der "preisgünstigsten Großstadt der Bundesrepublik" einkaufen. Im Schatten des Wahrzeichens der Stadt, der Reinoldikirche (13. Jahrhundert), macht das Bummeln in der attraktiven Fußgängerzone auch bei dichtem Gedränge noch Spaß - nicht nur der Preise und der Auswahl wegen.

Natürlich ist Dortmund Stadt der Eisenindustrie. Aber seine Bürger verstehen vom Stahlkochen genauso viel wie von der Kunst des Bierbrauens und von kräftigen westfäli-schen Gerichten. Beides läßt sich vorzüglich testen im Gasthaus Kronen" am Alten Markt, das älter ist als das Münchner Hofbräuhaus. Von den zwölf deutschen "Hektoliter-Millionären" sind allein vier in Dortmund beheimatet. Und wer's Bier nicht nur probieren, sondern auch studieren will, besucht das Brauerei-Museum in der Märkischen Straße.

Zum Stichwort Museum: Im Reigen der vielen Ausstellungen ist das Museum für Kunst- und Kulturgeschichte jetzt neu in der Hansastra-Be 3, das in einer interessanten Zusammenstellung neben Zeugnissen des Alltagslebens einen kompletten Überblick über künstlerische Meisterwerke gibt.

GABRIELE HERLYN



### Verlust des Vertrauens

Beim ersten Blick kam im Heer der ben und sich in nie dagewesener Pauschalurlauber Freude auf. Man rieb sich genüßlich die Hände über so viel Sonderangebote, die die gro-Ben Reiseveranstalter - von der wirtschaftlichen Talfahrt ebensowenig wie andere Branchen verschont geblieben - in der vergangenen Saison offerierten. Doch beim zweiten Hinsehen, oder genauer gesagt, beim Nachdenken, wandelte sich der Jubel schnell in Mißtrauen. Wo kamen die so freizügig angebotenen Prozente her, fragte sich die Kundenschar. Keiner zahlt doch aus eigener Tasche. Sollten die Reiseunternehmen etwa so ging es den Urlaubern durch den Kopf - bei der ersten Kalkulation der Angebote allzu großzügig verfahren sein? War die Gewinnspanne für die Großen so günstig, daß sie ohne Schaden kleine Abstriche machen konnten? Zum Mißtrauen gesellte sich der Ärger, als die Macher in der weißen Branche, die sonst so betonte

und vomehme Zurückhaltung aufga-

Schärfe gegenseitig attackierten. Jeder warf jedem vor, den Preiskrieg vom Zaun gebrochen und damit den Ärger verursacht zu haben.

Die Auseinandersetzung ging auch an den kleinen und mittleren, - den wenig gutgestellten Reiseveranstaltern – nicht spurlos vorüber. Die Unternehmen, die im Preiskrieg der Großen nicht mithalten, es sich einfach aufgrund ihrer straffen Kalkulation nicht erlauben konnten, fürchteten nun zu Recht auch noch um den guten Ruf beim Kunden. Sicherlich keine unbegründete Angst, zumal der Wortkrieg bei den Jahrespräsentationen weiterging. Weil von Negativentwicklungen bekanntlich alle betroffen sind, forderte jetzt einer der kleineren Veranstalter besorgt die Rückkehr zu alten Grundsätzen: Seriosität, Preiswürdigkeit und Zurückhaltung anstelle von Billigangeboten, Schlagworten und Parolen

### LANGLAUF / Im Schwarzwald und Bayerischen Wald locken die Loipen

# Wie auf einer Treppe steile Hänge erklimmen

Mer went scho was Rechts biete!" Mit diesen Worten hatte sich unsere Gastgeberin aus Oberibach am Telefon verabschiedet, als wir einige Tage vor Ankunft in ihrem Hause die Ferienwohnung für eine Langlauf-Woche mieteten. Nun, Oberibach liegt bei Unteribach - oder umgekehrt -und beide Ortstelle gehören mitsamt Mutterslehen und Lindau zum geographischen Sammelbegriff Ibach Um noch genauer zu sein: Ibach liegt zwischen Todtmoos und St. Blasien im Schwarzwald.

Infolge der guten Wegbeschrei-bung unserer Gastgeberin fanden wir deren Haus in Oberibach sofort. Vor uns stand eines jener charakteristischen Schwarzwaldhäuser mit zahlreichen kleinen Fenstern unter einem mächtigen, zum Schutz gegen die Witterung nach allen Seiten weit vor-springenden Dach. Die Bäuerin und ihr Mann gaben uns nach freundlicher Begrüßung Einblick in eine der beiden Ferienwohnungen, die zwar ohne Bad und WC waren, deren son-stige Ausstattung jedoch auch den Wünschen Anspruchsvoller gerecht wurde. Am nächsten Morgen schneite es.

Kaum hörte es gegen Mittag auf, stan-den wir auch schon im Einstieg einer Loipe auf den Brettern, An einer kleinen, freistehenden Kirche begann die Loipe, sollte dann laut Hinweisschild im Halbkreis durchs Tal führen, seitlich abschwenken und dann einen Hang hinaufführen, um den Bergkegel herum und wieder hinunter ins Tal, dem Ausgangspunkt zu. Es war eine etwa vier Kilometer lange Strekke. Zu Anfang verklebten die ge-schuppten Laufsohlen unserer No-Wax-Skier ständig mit frischem Pulverschnee, denn wir hatten vergessen, sie mit dem speziellen Gleitspray zu behandeln.

Als es bald den ersten steilen Hang hinaufging, stiegen wir - solange es möglich war - in schnelleren Bewegungen der Arme und Beine empor. Dann verlegten wir uns auf den Treppenschritt, stiegen seitlich, wie auf einer Treppe, nach oben.

Als die Höhe erreicht war, ging es wieder recht flott über die Geraden bis zur ersten Abfahrt, Trotz anfänglicher Schwierigkeiten bewältigten wir die leichte Abfahrt gut, ebenso den folgenden Anstieg, von dessen Höhe aus dann eine lange, stelle und kurvenreiche Abwärtstour bis direkt zur Kirche und zu unserem Wagen hin führte. Der nächste Morgen bescherte uns

leichten Muskelkater, und wir beschlossen, die Umgegend per Auto zu erkunden. Zunächst besuchten wir die frühklassizistische ehemalige Klosterkirche von St. Blasien mit ihrem mächtigen Kuppelbau, eines der besten und monumentalsten Werke dieses Stils und mit 64 Meter Höhe die drittgrößte Kuppelkirche Euro-pas. Die Fahrt führte uns weiter am Albsee vorbei und durch das wildromantische Albtal, eines der schönsten Täler des Schwarzwaldes.

Unser dritter Tag war bereits morgens mit eitel Sonnenschein gekrönt, und die eisige Bergluft schuf unter dunkelblauem, wolkenlosem Himmel eine glasklar reine Atmosphäre. Die Loipe glitzerte weiß gegen die

# Fröhliche Rast mit Hartwurst und Schnaps

Zwei junge Männer in der Schar der Langläufer vor dem Loipeneinstieg gaben sich salopp. Ihre von vie-len Aufklebern bedeckten Skier und die nostalgisch-bunte Kieidung ver-rieten Individualismus. Die anderen, jung wie alt, trugen fast alle Langlauf-anzüge und gingen die Sache eher ernsthaft an, so als wollten sie sich etwas von der Seele laufen. Zufällig hatte sich die Gruppe hier im Loipenzentrum Bretterschachten, sechs Kilometer entfernt von Bodenmais tief im Bayerischen Wald, zusammenge-

Nach etwas Gymnastik vor dem Einstieg starteten wir absprachege-mäß mit gemächlicher Geschwindig-



Sonne, als wir beim Park- und Rast- | keit und Zwischenpausen. Regten platz Kohlhutte, nahe der Ahzwe gung Todtmoos/St. Blasien nach Ibach in den Einstieg gingen. Nach einigen hundert Metern parallel zur Straße gelangten wir in Tannenwald. erreichten eine Anhöhe und sausten dann auf gut überschaubarer Bahn die Loipe hinab. Wie die Räder eines Zuges auf den Gleisen klapperten unsere Skier in der Spur Richtung

Lindau, ein Flecken von intimem Reiz, eine Ansammking weniger Gehöfte, mit einem Gast- und einem Forsthaus, in einem weiten Tal, mitten im Wald, abseits des breiten Touristenstromes. Das Raunen der Vergangenheit ist hier noch hörbar. Der Ruf des Kuckucks gellt in dieser abgeschiedenen Ecke des Schwarzwalds nicht nur von der Uhr herunter, und das Gasthaus im Tal serviert eine Reihe "Schmankerin", Speisen, die charakteristisch sind für das Land: den kernigen Schwarzwälder Speck, das Rauchfleisch und Ochsenfleisch mit Beilagen.

WILFRIED TRUES

Anskunft: Fremdenverkehrsamt Schwarzwald, Bertoldstraße 45, Post-fach 5440, 7800 Freiburg.

uns die Gleichmäßigkeit der Bewegungen und die Stille der Natur im Wald auch anfangs dazu an, uns über alles mögliche zu unterhalten, so lie-Ben wir es bald sein, da unsere Kondition der ungewohnten Dauerlei-stung doch mehr und mehr Tribut zollen mußte.

Nach insgesamt einer Stunde Fahrzeit pausierten wir zum ersten Mal. Alle trampelten den harschen Schnee an einer Stelle abseits der Loipe fest und "betonierten" einen breiten Rastplatz mit den Brettern als Sitzgelegenheit. Eine mitgebrachte Hartwurst und ein Flachmann Bärwurzschnaps machten die Runde.

Weiter ging es über knirschenden Schnee, locker und leicht in hindernisloser, gut gespurter Loipe etliche Windungen des Waldweges entlang. Braunverwitterte Höfe lagen verstreut an Hängen und in Talungen, die umringt waren von schier unübersehbarem Wäldermeer in prächtigem Schneegewand.

Nach kurzer Zeit stießen wir wieder auf die Loipe unseres Rundkurses und waren froh, als wir unsere Pension erreichten. Ein heißes Bad, ein fetter Schmarren und ein Krüg-

lein Roter sorgten dafür, daß wir bereits am frühen Nachmittag todmilde

in die Betten fielen. Im Land der Waldler lockt aber noch eine andere Wintersportart das Eisstockschießen. Beobachtet man die nimmermüden einheimischen Eisakrobaten mit ihren langen Bärten und den noch längeren Porzellanpfeifen, wie sie mit Kenner-blicken zuerst die Oberfläche "lesen" und dann bei genauer Konzentration der Kräfte die Scheibe über das Eis rutschen lassen, wie sie beim Absto-ßen auf einem Bein humpein und die Scheibe bis zu ihrem Stillstand nicht aus den Augen lassen, so wird man ganz sicher Gefallen an dieser Sportart finden und sich dem Xaverl oder dem Ferdl als Mitspieler hinzugesel-

In der Kumpanei des Spiels wird man den als fromm, eisern und barsch geitenden Waldler ganz bestimmt auch von seiner Sonnenseite her kennenlemen und – hat man besonderes Glück – von ihm eine Prise Schmalzler angeboten bekommen ("Schiab neil"), welche man gefälligst mit genüßlicher Mimik und ohne Rückstände einzuschnupfen hat.

Übrigens: Urlauber, die nicht den ganzen Tag auf den Brettern stehen, sollten die größte Schmupftabakdodes Zwieseler Rathauses besichtigen. Noch lange wird man sich der blinkenden Snuff-bottles erinnern und vielleicht mit künftigem Sammeln der vielfältig farbgläsernen Fläschchen ein neues Hobby entdecken.

Von Zwiesel sind es nur zehn Kilo meter nach Frauenau am Fuße des Großen Rachel, der mit 1453 Meter zweithöchsten Erhebung dieses Landesteils, Wintersportort und Aussangspunkt für Pferdeschlittenpartien romantiksuchender Touristen durch das Wintermärchen Bayerischer Wald. Bei Bedarf schirrt der Moosalmbauer ein Pferd vor den Schlitten und zuckelt mit seinen in warme Wolldecken gehüllten Gästen vorbei an schmucken Bauernhäusern mit prall übers Dach hängenden Schneemützen, vorbei auch an der alten Mühle, der Töpferei und der Kirche im Schneekleid und hinein in den Nationalpark, der sich zwischen Radel, Lusen und Reschbach dahin-WILFRIED THIRS

Ostbayern, Landshuter Straße 13, 8900 Regensburg.

## **BÜCHER**

Die in Hamburg ansässige Redak-tion des Magazins "Geo" porträtiert

in ihrem "Geo-special Hamburg" (Preis: 12,80 Mark) mit Sachkennt. nis die eigene Stadt. Hinreißende Fotos und sorgialtig formulierte Rildunterschriften leiten jeden der insgesamt 18 Essays, ein. Der Informationstell am Kapitelschluß nennt in sehr persönlicher Auswahl mit persönlicher Begründung Namen und Daten für gezielte Entdekkungstouren. Einem in elegantem Stil mit süddeutschem Charme verfaßten Essay des schwäbischen Wahl-Hamburgers Hermann Schreiber über die Atmosphäre der Hansestadt folgen solche über St. Pauli, die nächtliche Jugendszene, Einkaufsmöglichkeiten und Re-staurants, Kunst und Musik und die Medien, ergänzt durch aktuelle Reportagen wie den Bericht eines italienischen Restaurantbesitzers über die Praktiken des ehrenwerten Mafiosi Rognone. Die ortskundige Verfasserin des Kapitels "Shopping zwischen Top und Takel" bietet selbst Hamburgern noch neue Einkaufsadressen, und auch dem Ver-fasser des Aufsatzes über die Ju-gendszene ist Vertrautheit mit dem Sujet anzumerken. Allerdings ist auch "Geo" nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand: Der Herrenausstatter Lenius residiert seit kurzem am Neuen Wall und nicht mehr am Ballindamm und die "Szene", zumindest ihr in Flanell gekleideter Teil, ist inzwischen zu neuen Orten aufgebrochen, in die vornehme Disco-Bar "Die Insel" etwa ins "Voila" in Wandsbek oder ins "New York" am Mittelweg.

"Art"-Herausgeber Uecker hat eine eigenwillige, aber empfehlenswerte Restaurantauswahl zusammengestellt, die Uriges mit Exquisitem verbindet. Schade nur, daß das Blankeneser "Witthüs" im Hirschpark mit seinem Bio-Brot, exzellentem Tee und Kammermusik nicht in die Auswahl einbezogen wurde. Ein



den Beitrag des ehemaligen Opernchefs Professor Liebermann setzen. dessen bitterböse Attacke auf einen Kultursenator a. D. nicht unbedingt hanseatischem Sinn für fair play

Der "Bildatlas Hamburg" (Preis: 7,80 Mark), herausgegeben von der HB-Verlags- und Vertriebsgesellschaft am Alsterufer, beschreibt, nach Stadtteilen geordnet, in leichtem, lockerem Stil die historische und bauliche Entwicklung der Stadt und ihrer Umgebung, Eine farblich abgesetzte Sonderseite am Schluß jedes Kapitels ist einzelnen Sehenswürdigkeiten gewidmet. Die zahlreichen Fotos enthalten typische Hamburger Szenen und Ereignisse, wie die zugefrorene Alster, das Osterfeuer am Elbestrand und den Ise-Markt in der Isestraße unter der Hochbahntrasse. Leider hat der Verlag auf ein Straßenregister verzichtet. Insgesamt ist das Heft eine gute Darstellung der Stadt, obwohl gezielte Informationen für einen Einkaufsbummel fehlen

twk

## ÖSTERREICH / Skifahren und Wandern in der Bergwelt des mächtigen Großglockner

# Stundenlang ziehen Sternsinger von Hof zu Hof

Das Bild ging schon oft als Werbeposter für Österreich um die Welt: die kleine gotische Kirche, deren hoher, spitzer Turm wie ein Zeigestock auf den Großglockner hinzuweisen scheint, zu dessen Füßen sie seit 1491 steht. Heiligenblut, im Sommer das Bergsteigerdorf Österreichs schlechthin, weckt im Winter nicht nur Begriffe vom Wintermärchen, sondern entpuppt sich beim näheren Betrachten als ein durch und durch attraktiver Wintersportplatz.

Allerdings, wer Abenteuer auf Piste oder Parkett sucht, wem Après-Ski mondåner Prägung mehr bedeutet als der Tanz auf schier endlosen Pisten, der sollte den Weg nach Heiligenblut nicht machen. Denn das rund 1300 Meter hoch gelegene, 1350 Einwohner zählende Dorf unter dem Großglockner, im Winter mit dem Wagen nur von Süden her erreichbar, hat sich mehr Atmosphäre und Beschaulichkeit eines Kärntner Gebirgsdorfes bewahrt als andere Skidörfer. Was sich vielleicht am besten in der Tatsache ausdrückt, daß es in Heiligenblut im Verhältnis viel mehr Privatquartiere gibt als in anderen hinstrecken

Wintersportgebieten. Heiligenblut ist ein Winterferienort der Stammgäste. Und Stammgast ist hier schon, wer zum zweiten Mal kommt. Dann gehört man fast schon zur Dorfgemeinschaft

Daß Heiligenblut in unserem Winterbewußtsein bislang keinen großen Platz einnimmt, liegt vielleicht daran. daß das Dorf in den Hohen Tauern im Winter nicht direkt von Deutschland erreichbar ist. Die Glocknerstraße ist im Winter zu, und die Anfahrt muß entweder durch den Felbertauerntunnel oder per Autoverladung von Gastein nach Malinitz geschehen. Doch macht vielleicht gerade die abgelegene Lage den besonderen Reiz von Heiligenblut aus.

Denn wer einmal Skiferien in Österreichs höchstgelegenem Gemeindegebiet gemacht hat, weiß, daß auch die längste Anfahrt nach Heiligenblut sich lohnt. Stattliche 35 Kilometer lang ist das Pistennetz, das sich vom Schareck und Viehbühel in Höhenlagen von 2604 Metern bis ins Dorfzentrum hinunterzieht. Es sind einzigartig weiche, weite Teppiche. die sich über buckliges Almgelände

Schon lange träumen die Heiligenbluter von einer Ausweitung ihres Skigebietes. Im benachbarten Fleißtal sollen Lifte und Pisten entstehen. Und da der Weg dorthin lawinengefährdet ist, wird zur Zeit eine Tunnelbahn von der Station Roßbach ins Fleißtal gebaut.

Wirtschaftlich ist man in Heiligenblut mehr als in vielen anderen Orten auf den Fremdenverkehr, vor allem auch auf den Wintertourismus angewiesen. Rund 75 Prozent des Gemeindegebietes sind wirtschaftlich nicht nutzbar, es sei denn etwa als Skipisten. Der Landwirtschaft sind in diesen Höhenlagen Grenzen gesetzt. Früher hatten die Heiligenbluter es da besser. Im Fleißtal und an anderen Stellen im Goldberggebiet wurde Gold geschürft. Doch das ist lange vorbei, und an die Stelle des gelben Tauerngoldes, das im Sommer die Touristen immer noch aus dem Flußsand zu waschen versuchen, ist das weiße Gold der Alpen getreten, der Schnee.

Drei Sesselbahnen erschließen das Skigebiet von Heiligenblut, und wen es einmal danach gelüstet, nicht auf elatt gewalzten Pisten talwärts zu we-

keit im Tiefschneefahren aufwenden - bei der langen Abfahrt von der Bergstation Schareck durch die Große Fleiß hinunter nach Döllach ins

Langläufer finden zwar nahe dem Ortsbereich zwei Langlaufloipen, doch interessanter ist sicherlich die Höhenloipe in mehr als 2200 Metern Höhe bei Fallbichl. Und wer überhaupt nichts mit Skilaufen im Sinn hat kann das Panorama von Heiligenblut auf geräumten Wanderwegen zu Fuß genießen.

Seinen großen Tag im Winter erlebt Heiligenblut am 5. Januar, am Vorabend des Dreikönigstages. Dann ziehen die Heiligenbluter Sternsinger durch das Dorf, besuchen jedes Haus. ieden Hof, und sei er noch so einsam und abgelegen. In der kleinen goti-schen Kirche, die jene Ampulle mit dem Heiligen Blute aufbewahrt, die im Jahre 914 der hl. Briccius aus Konstantinopel mitgebracht haben soll, zündet der Pfarrer mit dem geweihten Licht der Weihnachtskrippe die Laternen der Sternsinger an.

Sechs Sternsingergruppen sind es dann, mit jeweils 15 Mannern, die

Stunde um Stunde durch den oft tiefen Schnee des Januartages stapfen. Sie sind nicht kostümiert, nicht bemalt, in schlichter Kleidung gehen sie daher, tragen nur ihre Laterne mit dem heiligen Licht und ihren Stern, den sie unablässig drehen, während sie vor jedem Haus haltmachen und ihre uralten Lieder singen.

Oft dauert dieser Rundgang der Sternsinger zwölf oder 14 Stunden. Dann wird es früher Morgen, bis sie auch den letzten Hof besucht und sich von den Hofleuten mit den Worten verabschiedet haben: Recht schean dank'n und die Alten blei-

Wie sehr dieser urtumliche, schlichte und gleichzeitig ergreifende Sternsingerumzug ein Stück des dörflichen Lebens in Heiligenblut ist, beweist wohl am besten der Neujahrswunsch, den man sich hier im Schatten des Großglockners entbietet. Da ruft man sich nämlich zu: "Und daß du die Sternsinger wieder CHRISTOPH WENDT

\* Asskanft: Verkehrsamt A-9844 Heili-

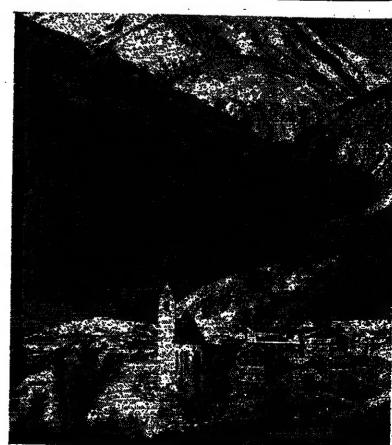

Heiligenblut, der Körntner Wintersportort im Schatten der Großglockner, blieb bisher von Touristenströmen verschont....